

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

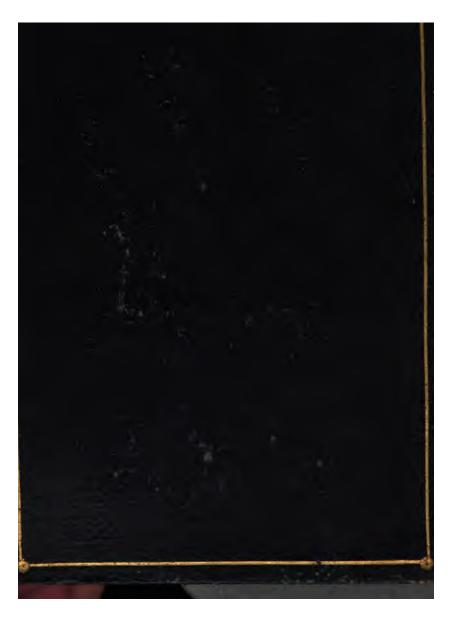

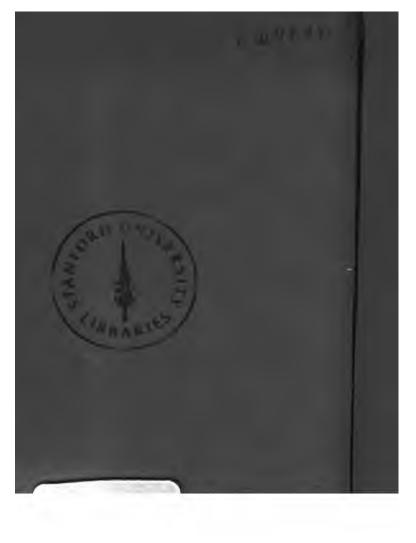

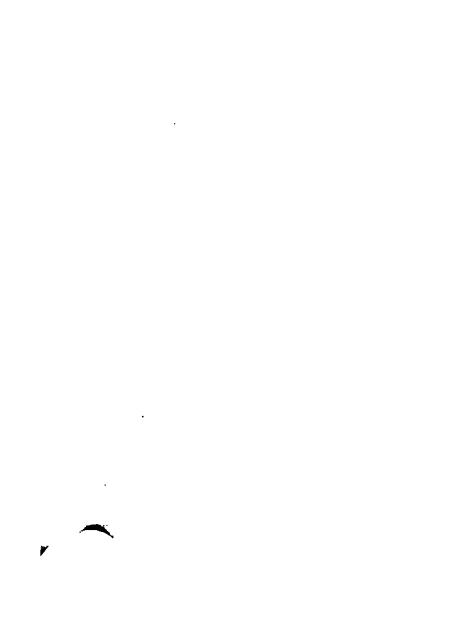

# A. W. Ifflands

# theatralische Werke

in einer Auswahl.

Sünfter Band.

Leipzig.

6. 3. Göfchen'iche Berlagehandlung. 1844.

PT2365 I2 A6 1844 v.5-6

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung in Stuttgart

## Inhalt.

|                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e e i i |     |  |
|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|--|
| Berbrechen aus  | Chrfucht. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 1   |  |
| Leichter Sinn   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 113 |  |
| Die Bageftolgen |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 217 |  |

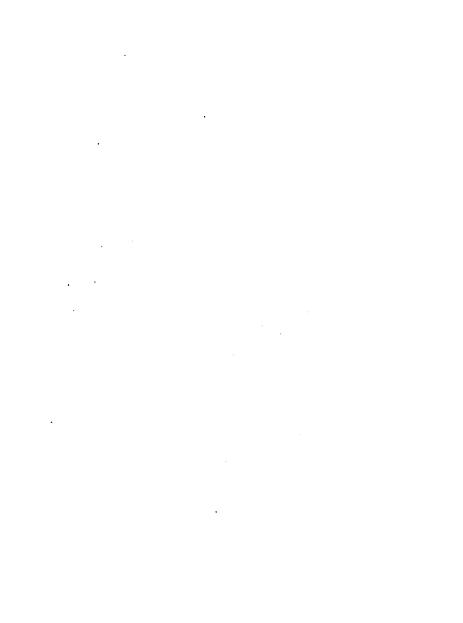

## Verbrechen aus Chrsucht.

Ein Familiengemälde in fünf Aufzügen.

#### Personen.

Dbertommiffar Ahlben. Sefretar Ahlben, fein Sohn. Rentmeifter Rubberg. Mabam Rubberg, feine Frau. Ebuard Rufberg, ) feine Rinber. Louife Rubberg, Baron pon Ritau. Sofrath Balther. Die Bofrathin, feine Frau. Doftor Emers. Baushofmeifter goreng. Chriftian, Bebienter, im Rubbergifden Saufe. Benriette, Rammermabden, Ein Bube. Ein gabenbiener. Ein Berichtsbiener.

## Erfter Aufzug.

Ein burgerliches, nicht großes Bimmer.

## Erfter Auftritt.

#### Sefretar Ahlben, foreibt.

So! (Er legt die Feber nieder.) Damit mag es genug fepn. (Er fleht auf.) Ich weiß in der Sache nichts mehr zu sagen. (Sieht die Schrift durch.) Ja, das ift genug, wenn man die Bahrheit hören will, und wollte man sie nicht hören: so wäre anch das zu viel. — Gut gearbeitet — ein heitrer Morgen — das gibt Muth! — Es bleibt dabei, heute breche ich die Bahn. Der alte Ruhberg ift ein gerader Mann — ihm sage ich geradezu, was mir am Herzen liegt. Mein Bater — ist heftig, aber er ist gut: also ohne Sorgen und Aengstlichkeit gerade zur Sache!

### Bweiter Auftritt.

Oberkommiffar Ahlben. Gefretar Ahlben, fein Sohn.

Oberkommiffar. Guten Morgen, mein Gohn! Bekretar. Herzlichen Dant, mein lieber guter Bater.

Gberkommiffar. 3ch glaube, Du fprachft mit Dir felber? be! — Ja, Du haft mit Dir felbst gesprochen. Das mußt Du nicht thun.

Bekretar. Es ware - ich weiß nicht -

Bberkommissär. Ja die Leute wiffen es zuleht nicht mehr, das ist schon so. — Es ist eine bofe, bofe Sewohnheit. Du weißt, ich habe es an unserer seligen Muhme nie leiden können. — Apropos — ehe ich eins ins andere rede — da bringe ich Dir Deine Defension zuruck. — Ist Dir mit Gottes hülfe recht brav gerathen. Recht brav! — Es ist Leben darin. Keine Kniffe, kein Geschwäß — herz und Leben! Das heißt seiner Parthei dienen: dafür wird Dich auch Gott segnen, mein Karl!

Sehretar. Benn Sie mußten, wie Ihr Lob auf mich wirft, mich bestimmt! Es gibt mir Unternehmungsgeist, Ausbauer -

Oberkommissär. Hm! — Soll mir lieb fenn! Aber bore — laß doch die neumodischen Wörter aus Deiner Arbeit weg. Zeig einmal her, (sudenb) hr — brr — hm — hn — — Ja! da — Bestimmung — Drang der Berhältniffe — Leibenschaft — he! was haben die Leidenschaften in einer Defension zu thun?

Behretar. Die Leibenschaften aber boch fo vieles mit ben Menfchen.

Bberkommiffar. Alle gut - alle gut - aber Du weißt, die hoben herren laffen es nicht paffiren.

Behretar. Sollte nicht jeber thun, mas an ihm ift, bag ber Menich nach ber Sache gerichtet murbe, nicht nach bem tobten Buchftaben?

Oberhommiffar. Nun ich kann es nicht geradezu tadeln, Du Dir einen eignen Stylum gewählt haft, mein Sohn. — Ihr mogt freilich Anno 98 wohl anders foreiben, als wir Anno 50; weil benn aber boch noch so viele von Anno 50 da sind — so richte es allemal so ein, daß die es auch versstehen. — Go viel davon. Warum ich eigentlich zu Dir komme —

Behretar. Das mare -

Oberkommissär. Der Bergrath Bohlzahn reiset bie tommende Boche auf das Gut. Ich habe vorläufig mit ihm gesprochen. — Es wird alles gut geben. — Du kannst Dich produciren, dann Deine Sache wegen seiner Tochter andringen.

Behretar. Aber, mein Bater - marum -

Oberkommissar. Warum? — weil sie Deine Frau werben foll. Ich muß Dich versorgt sehen, ehe ich die Augen schließe. Und — Karl, Karl, ich traue meiner Maladie nicht. Krieg ich noch einmal so eine Attaque — so bin ich bagewesen.

Sehretar. Gott behute! wie tonnen Sie benten, daß fo eine unbeb --

Sberkommissär. Unbedeutend? Nein, nein, ich werde gewaltig stumpf! Kein Bunder; die Strapazen in den Kriegsjahren, — der Chagrin und — nun wie es Gottes Bille ist! — Aber, wenn ich von dem Malaga, den ich im Keller habe, auf Deiner Hochzeit noch mittrinken soll — so mach fort. Sonst bleibt er Dir stehen bis zu meinem Begrädniß.

Sehretär. Ich kann Ihrer herzlichen Gute nicht Berftellung entgegen seben. Auch hatte ich Ihnen schon heute eine Entbedung gemacht, waren Sie nicht durch Ihren Antrag mir zuvor gekommen. — Ich — zurnen Sie nicht gütiger Mann —

Oberkommiffar. Dun -

Behretar. 3ch fann die Wohlzahn nie beirathen.

Oberkommissär. Das begreif ich nicht. Das Madchen ist hubsch, brav, jung, reich. Du heirathest in eine gute Familie, kriegsk Freunde, Connerionen; kannst eine Carriere machen — Constellation ist gut. Was fehlt noch? — Warum willst Du nicht? he! — Ober liebst Du eine andere?

Behretar (mit befdeibener Beftigteit). Ja, mein Bater.

Oberkommiffar. Sm! hm! (Mit unterbrudten Migvergungen.) Sm, hm, bas ift mir nicht lieb. (Rach einigem Umbergeben nicht mehr an fich halten kinuend.) Das ift bumm — recht bumm!

Sekretar. Dur burch fie fann ich gludlich werben, pber niemale.

Oberkommissär. Gludlich werben? Das ift's eben. (Beftig.) Gefehen, geliebt, und - gludlich senn, bas ift bei ench eins! (Salb befänftigt.) Wer ist sie?

Sehretar. Die junge Rubberg.

Oberkommiffar (heftig). Die Tochter vom Rentmeister? Sehretar (mit Bitte). Die nämliche.

Gberkommiffar (nach einigem Befinnen, talt). Das ift nichts für Dich!

Sehretar. Aber marum -

Oberkommiffar (febr feft). Das ift nichts für Dich!

Sehreiar. Barum wollen Gie biefe herrliche Parthie verwerfen, ohne mir Grande ju fagen ? benn -

Oberkommissar. Meine Gründe? Bor ber Sand sind es folgende: Es kann nicht sepn — es soll nicht sepn, ich wills nicht haben. Nach ben andern Gründen thue der Herr Sohn in einem halben Jahre weitere Nachfrage. Ich rebe nicht gerne vernünftige Dinge in den Bind. (Geht heftig nmber, und braucht ohne sein Biffen viel Tabak.)

Sehretar. 3ch geborche willig jedem vaterlichen Befehl -

Oberkommiffar. Berfteht fich.

Sehretär. Aber wenn sie auf Kosten meines Glüdes — Gberhommissär (rash stehen bleibenb). Auf Kosten Deines Glüde? — Höre, mein Sohn, wenn wir beibe von dem Mädchen reden, welches Deine Frau werden soll — so magst Du sagen: — die, oder die Larve gefällt mir am besten. Benn aber die Larve vorher bei Dir gesprochen hat, so muß ich es besser als Du wissen — welche Dich glüdlich machen kann. — Die Ruhberg wird meine Schwiegertochter nicht!

Behreiar. Lieber Bater, feinem Madchen find bie Pflichten ber Tochter fo beilig als ihr: burgt bas nicht, bag fie eine treffliche Gattin fewn wird?

Dberkommiffar. Bore mich an.

Sehretar. Ich muniche eine Frau, die burch Sorgfalt und Liebe Ihr Alter verjungen tann; diefe wird es, mein guter Bater!

Oberkommissär. Das ift Bestechung. Bleib bei ber Stange; lag mich aus dem Spiel. Bon Dir ift bie Rede. Das Mädchen ift brav. Aber bie Constellation ift nicht gunftig.

Behretar. Barum bas nicht?

Oberkommissar. Wenn Du bleibst, mas Du bist — bist Du nicht viel — Du mußt weiter. Da brauchst Du Connerionen, mußt Bermögen erheirathen, sonst plackt Du Dich wie ein armer Sünder, und macht teine Carriere. Ich bin von Betrügern zu Grunde gerichtet, habe tein Vermögen, kann Dir nichts nachlassen, als ein schuldenfreies haus und einen guten Namen, das weißt Du. Auhbergs sind herunter gekommen. Das Mädchen? Groß erzogen. Die Mutter? Eine Narrin. Der Bruder? Oben hinaus

und nirgend an! Ein faubres Früchtden; ein Binbbeutel; ein Burfche, ber mit Avanturieurs herumschlendert; ein Spieler!

Sehretar. Aber boch ein guter geschickter Dann, ber, wenn er fich beffert, burch fein Genie - -

Gberkommiffar. Der Junge hat feiner Mutter weiß gemacht: — das Fraulein, bas vor ein paar Jahren von Danzig hierher zog? Fraulein von —

Sehretar. Ranenftein ?

Oberkommissär. Gang recht — bie wollte ihn heisrathen. Weil nun die Frau von Abel ift, und ber Hochmuthsteusel in sie gesahren ist, so glaubt sie es; bringt ihren bürgerlichen guten Mann um Kredit, Haus und Hof, um wieder so eine Zwittermariage zusammen zu bringen. Sie sind schon Stadtgespräch. Was tommt da heraus? Der Bettelstab! An wen werden sie sich wenden? An Dich! Das sind Deine Auslichten.

Bekretar. Dagegen tonnte ich mich ficher ftellen. Auch find auf ben Kall meine Magregeln -

Oberkommissar (gleichsam zutraulich). Höre, nimm Raison an; aus ber Mariage barf nichts werden. Geh Du zu bem herrn Bergrath und bring Dein Gesuch wegen seiner Mamfell Cochter an.

Sekretär. Ich unterdruce die Sprache der Leidenschaft gewaltsam, aber halten Sie mich nicht für so kalt — biefer Wohlzahn gegen mich noch zu erwähnen. Ich kann nicht. Sie fordern zu viel. Es ist über meine Kräfte in biesem Fall, auf Rosten des bestern Gefühls, der Convenienz zu frohnen.

Bern bie Bernunft ihr Recht behaupten will, vertreibt man fie mit Deflamation.

Sehretär. Berzeihen Sie meiner Heftigteit. — Ach, alles was ich nicht bin, tonnte ber Berluft des Madchens and mir machen. (Ergreift feines Baters Danb.) Ich darf nicht ohne Einwilligung diese vaterliche hand —

Bberkommissär. Bozu erpostulirst Du meine Einwilligung, wenn Du gesonnen bist nach Deinem Kopfe zu handeln? — (Mit einiger Rührung.) Je nun — der alte Bater muß sich's ja wohl gefallen lassen. Benn Du unglucklich bist — dann ist's ja für den früh genug, an der Postille die Augen zu verweinen. (Geht fort.)

Sekretar (febr rafd). Und ich gab ihr mein Bort !

Oberkommiffar (bleibt oben fteben). Bas?

Behretar. Meinetwegen hat fie Aussichten entsagt, Parthien abgewiesen. Ich gab ihr mein Wort als ein ehrlicher Mann.

Oberkommiffar (etwas naber fommenb). Ift bas mahr?

Sekretar. D Gott! mit den heiligsten Schwuren, die -

Oberkommiffar. Saft Du mit falter Ueberlegung Dein Wort gegeben, ihr Mann ju werben ?

Sehreiar. Allerdinge.

Oberkommiffar. Sm, hm, das ift etwas anders: Gu ihm fommenb) fo mußt Du fie heirathen.

Bekretar. D laffen Gie ben Musbruch -

Oberkommissar. Db es mir gleich burch alle Glieber fahrt, - bag es fo fepn muß.

Bekretar. Bie foll ich Ihnen banten? Worte vermögen nicht bas llebermaß meines Gefühls auszubruden. Konnen Sie nicht in meinem herzen lefen, fo -

Sberkommiffar. Ja, ja. Gott gebe Glud und Segen! — Blud und Segen! — Aber ich wollte — Ru, nu — es wird ja schon werden.

Schretar. D wie oft, mein Bater - wie oft werben Sie noch ben Angenblic biefer Cinwilligung feguen.

Oberkommissär. Es mag sepn. Aber nimm mir es nicht übel — frenen kann ich mich nicht so recht. Ich hatte so die se und jene Aussichten. Die sind nun — — Ia es ist bald Zeit — Verfäume die Kanzlei nicht. Apropos — ich habe ohnehin hente Kassenabnahme bei dem alten Herrn Ruhberg, dann will ich von der Sache reden. Ich werde Dir spät nachkommen — ich werfe mich ein wenig wieder auf das Bett, denn die neue Mariage ist mir in alle Glieder gefahren.

#### Dritter Auftritt.

#### Gefretar allein.

Furmahr, das ift früher gewonnen, als ich bachte! — Glud und Liebe, fepb mir bei Rubbergs gunftig, fo lebe ich heute ben fconften Tag meines Lebens. (Ab.)

## Vierter Anftritt.

Prädtiges Bimmer im Rubbergifden Baufe.

Rubberg Bater. Dernach Christian.

Aubberg Vater (bat etliche Mal gefdellt, hierauf tommt endlich Christian). Christian, 3hr vernachläffiget Guern Dienft.

Christian. Ich bitte um Berzeihung. Madam hatte mich verschickt.

Mubberg Vater. Ift mein Sohn gu haufe?

Chriftian. Doch nicht.

Aubberg Vater. Noch nicht? - Sage Er dem Schreis ber, wenn bie Papiere in Ordnung waren, folle er mir fie fchiden.

Chriftian. Gehr mohl.

Aubberg Pater. Dem Roch und dem übrigen Gefinde bedeute Er, daß fie ju Saufe bleiben.

Christian. Bie Gie befehlen. (26.)

#### - Sünfter Auftritt.

#### Rubberg Bater, allein. Bernach Christian.

Ruhberg Vater. Noch nicht zu hause? — Alles in diesem hause hat den Blic verschlossener Leiden, alles scheint so verstört! — hm, wahr — Es scheint wohl nur so. — Mir — weil ich es bin. Ach, es ist ein trauriger Anblick, ein wohlhabendes haus so tief gesunken zu sehen. Meine Schuld: warum ließ ich es bis dahin kommen. — Ich war ein schwacher Mann, ein weichlicher Vater! Verloren ist alles, aber dem Gefpött kann ich vielleicht noch entgehen — Gut dann — hente will ich handeln. — Nicht soll mich hindern, unerschütterlich sest zu bleiben. Nicht die Schwacheit einer liebenswürdigen Frau — (sanst) — nicht meine eigne Schwacheit für diese liebenswürdige Frau. (Christian bringt die Papiere.) Geht nur. — So — da liegt meine Rechtsertigung. Freilich eben so sehr meine Anklage.





## A. W. Ifflands

## theatralische Werke

in einer Auswahl.

Sünfter Band.

Leipzig.

S. Söfden'iche Verlagehandlung. 1844.

PT2365 I2 A6 1844 v.5-6

## Inhalt.

|                 |          |  |  |  |  |  |  |  |   | e tite |
|-----------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|
| Berbrechen aus  | Chrfucht |  |  |  |  |  |  |  | 1 |        |
| Leichter Sinn   |          |  |  |  |  |  |  |  |   | 113    |
| Die Bageftolgen |          |  |  |  |  |  |  |  |   | 217    |

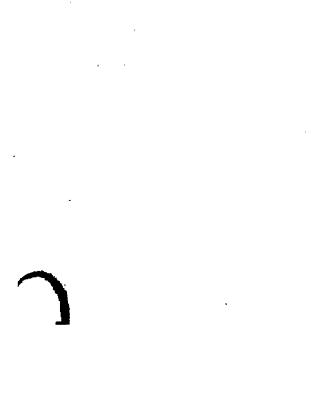

·

## Verbrechen aus Chrsucht.

Ein Familiengemälde in fünf Aufzügen.
/ 7 44

#### Personen.

Oberkommissär Ahlben.
Sekretär Ahlben, sein Sohn.
Rentmeister Ruhberg.
Madam Ruhberg, seine Frau.
Eduard Ruhberg, seine Kinder.
Vouise Ruhberg, seine Rinder.
Baron von Ritau.
Postath Walther.
Die Postäthin, seine Frau.
Ooktor Ewers.
Haushosmeister Lorenz.
Christian, Bedienter,
Henriette, Rammermäden,
Ein Jude.
Ein Labendiener.
Ein Gerichtsbiener.

## Erfter Aufzug.

Ein bürgerliches, nicht großes Bimmer.

## Erfter Auftritt.

#### Sefretar Ahlben, fdreibt.

So! (Er legt die Feber nieder.) Damit mag es genug fepn. (Er fieht auf.) Ich weiß in der Sache nichts mehr zu fagen. (Sieht die Schrift durch.) Ja, das ist genug, wenn man die Wahrheit hören will, und wollte man sie nicht hören: so ware auch das zu viel. — Gut gearbeitet — ein heitrer Morgen — das gibt Muth! — Es bleibt dabei, hente breche ich die Bahn. Der alte Ruhberg ist ein gerader Mann — ihm sage ich geradezu, was mir am Herzen liegt. Mein Bater — ist heftig, aber er ist gut: also ohne Sorgen und Aengstlichkeit gerade zur Sache!

### Bweiter Anftritt.

Oberfommiffar Ahlben. Gefretar Ahlben, fein Cohn.

Gberkommiffar. Guten Morgen, mein Sohn! Sehretar. Herzlichen Dant, mein lieber guter Bater. Oberkommissar. Ich glaube, Du fprachft mit Dir felber? be! — Ja, Du haft mit Dir felbst gesprochen. Das mußt Du nicht thun.

Behretar. Es mare - ich weiß nicht -

Oberkommissär. Ja die Leute wissen es zulest nicht mehr, das ist schon so. — Es ist eine bose, bose Gewohnheit. Du weißt, ich habe es an unserer seligen Muhme nie leiden Tonnen. — Apropos — ehe ich eins ins andere rede — da bringe ich Dir Deine Defension zuruck. — Ist Dir mit Gottes hulfe recht brav gerathen. Necht brav! — Es ist Leben darin. Reine Kniffe, kein Geschwäß — Herz und Leben! Das heißt seiner Parthei dienen: dafür wird Dich auch Gott segnen, mein Karl!

Behretar. Benn Sie mußten, wie 3hr Lob auf mich wirft, mich bestimmt! Es gibt mir Unternehmungegeist, Ausbauer -

Sberkommiffar. Hm! — Goll mir lieb fenn! Aber bore — las doch die neumodischen Worter aus Deiner Arbeit weg. Zeig einmal her, (sudenb) hr — brr — hm — hu — Ja! da — Bestimmung — Drang der Berhaltniffe — Leibenschaft — he! was haben die Leidenschaften in einer Defension zu thun?

Behretar. Die Leibenschaften aber boch so vieles mit ben Menfchen.

Bberkommiffar. Alle gut - alle gut - aber Du weißt, die boben Serren laffen es nicht paffiren.

Behretar. Sollte nicht jeder thun, was an ihm ift, bag ber Menich nach ber Sache gerichtet murbe, nicht nach bem tobten Buchftaben?

Dberkommiffar. Run ich fann es nicht gerabezu tabeln,

— Ihr mogt freilich Anno 98 wohl anders fdreiben, als wir Anno 50; weil benn aber boch noch so viele von Anno 50 ba find — so richte es allemal so ein, daß die es auch versstehen. — So viel davon. Warum ich eigentlich zu Dir komme —

Behretar. Das mare -

Oberkommissär. Der Bergrath Bohlzahn reifet bie tommende Boche auf das Gut. Ich habe vorläufig mit ihm gesprochen. — Es wird alles gut geben. — Du tannst Dich produciren, dann Deine Sache wegen seiner Tochter anbringen.

Bekretar. Aber, mein Bater - marum -

Oberkommissar. Warum? — weil sie Deine Frau werden foll. Ich muß Dich versorgt seben, ebe ich die Augen schließe. Und — Karl, Karl, ich traue meiner Maladie nicht. Krieg ich noch einmal so eine Attaque — so bin ich da gewesen.

Sekretar. Gott behute! wie tonnen Gie denten, daß fo eine unbed -

Oberkommissär. Unbedeutend? Rein, nein, ich werde gewaltig stumpf! Kein Bunder; die Strapazen in den Kriegsjahren, — der Chagrin und — nun wie es Gottes Bille ist! — Aber, wenn ich von dem Malaga, den ich im Keller habe, auf Deiner Hochzeit noch mittrinken soll — so mach fort. Sonst bleibt er Dir stehen bis zu meinem Begräbniß.

Sekretär. Ich tann Ihrer herzlichen Gute nicht Berstellung entgegen setzen. Auch hatte ich Ihnen schon heute eine Entbedung gemacht, waren Sie nicht durch Ihren Antrag mir zuvor gesommen. — Ich — zurnen Sie nichtgutiger Mann —

Oberkommiffar. Dun -

Bekretar. 3ch fann die Boblgabn nie beirathen.

Murchummejfar. Das begreif ich nicht. Das Madchen ist hinbit, beau, jung, reich. Du betratheft in eine gute guntille, belegte greunde, Connerionen; kannst eine Carriere unden Goupleligten ift gut. Was fehlt noch? — Warnm wills du ulcht he! Der liebst Du eine andere?

Wihlielite imit befcheinen Beftigfeit). 3a, mein Bater.

ubneihammerra i. "Jun! ben! (Mie unerebrücken Misberundurn i Pin, bin bieb ift mir nicht lieb. (And einigem Umberurpen unm mest in nis beiten tonnene.) Das ift bumm — recht nermen!

generale. Mus burch fie funn ich gludlich werben,

gener gemaneren Gunette werden? Dus iffe eben.
ereigen Gereicht gestellt, und ginalto fenn, bas ift bei eine eine aben bei fie?

graddule agus, wes mining.

min., n. umm. 1141 (terng). Die Tochter vom Rentmeister?

winer hammeilär (nad einigem Befinnen, tale). Das ift nicht

achiefich. Aber warum -

wurfhammiffar (febr feft). Das ift nichts fur Dich! aghreiar. Barum wollen Sie biefe herrliche Parthie

Pherkommiffar. Meine Gründe? Bor der hand find folgende: Es tann nicht feyn — es foll nicht feyn, ich nicht haben. Nach den andern Gründen thue der herr feine halben Jahre weitere Nachfrage. Ich rede true vernünftige Dinge in den Wind. (Geht beftig nmber, de ofne fein Biffen viel Tabat.)

hvetär. Ich geborche willig jedem väterlichen Befehl —

Dberkommiffar. Berfteht fich.

Behretär. Aber wenn sie auf Kosten meines Gludes — Oberhommissär (rasch sieben bleibenb). Auf Kosten Deines Glude? — Hore, mein Sohn, wenn wir beide von dem Mädchen reden, welches Deine Frau werden soll — so magst Du sagen: — die, oder die Larve gefällt mir am besten. Benn aber die Larve vorher bei Dir gesprochen hat, so muß ich es besser als Du wissen — welche Dich gludlich machen kann. — Die Ruhberg wird meine Schwiegertochter nicht!

Behreiar. Lieber Bater, feinem Madden find bie Pflichten ber Tochter fo beilig ale ihr: burgt bas nicht, bag fie eine treffliche Gattin fenn wird?

Dberkommiffar. Sore mich an.

Sehretar. Ich muniche eine Frau, die durch Sorgfalt und Liebe Ihr Alter verjungen tann; biefe wird es, mein guter Bater!

Oberkommissär. Das ift Bestechung. Bleib bei ber Stange; lag mich aus bem Spiel. Bon Dir ist bie Rebe. Das Mädchen ift brav. Aber bie Constellation ift nicht gunftig.

Sehretar. Barum bas nicht?

Oberkommiffar. Wenn Du bleibft, mas Du bift — bift Du nicht viel — Du mußt weiter. Da brauchst Du Connexionen, mußt Bermögen erheirathen, sonst plackt Du Dich wie ein armer Sunder, und macht teine Carriere. Ich bin von Betrügern zu Grunde gerichtet, habe tein Bermögen, kann Dir nichts nachlassen, als ein schuldenfreies haus und einen guten Namen, das weißt Du. Ruhberge sind herunter gekommen. Das Mädchen? Groß erzogen. Die Mutter? Eine Narrin. Der Bruder? Dben hinaus

und nirgend an! Ein faubres Früchtden; ein Bindbeutel; ein Burfche, ber mit Avanturieurs herumschlenbert; ein Spieler!

Behretar. Aber boch ein guter geschidter Dann, ber, wenn er fich beffert, burch fein Genie -

Oberhommissar. Der Junge hat feiner Mutter weiß gemacht: — das Fraulein, bas vor ein paar Jahren von Danzig hierher zog? Fraulein von —

Sehretar. Ranenftein ?

Oberkommissär. Ganz recht — bie wollte ihn heirathen. Beil nun die Frau von Abel ist, und der Hochmuthsteusel in sie gefahren ist, so glaubt sie es; bringt ihren bürgerlichen guten Mann um Kredit, Haus und Hof, um wieder so eine Zwittermariage zusammen zu bringen. Sie sind schon Stadtgespräch. Bas kommt da heraus? Der Bettelstab! An wen werden sie sich wenden? An Dich! Das sind Deine Aussichten.

Sehretar. Dagegen tonnte ich mich ficher ftellen. Auch find auf den Fall meine Magregeln -

Oberkommiffar (gleichsam gutraulich). Höre, nimm Raifon an; aus der Mariage darf nichts werden. Geh Du zu dem herrn Bergrath und bring Dein Gesuch wegen feiner Mam= fell Lochter an.

Bekreiar. Ich unterbrude bie Sprache ber Leibenschaft gewaltsam, aber halten Sie mich nicht für so kalt — bieser Bohlzahn gegen mich noch zu erwähnen. Ich kann nicht. Sie fordern zu viel. Es ist über meine Kräfte in diesem Fall, auf Rosten bes bestern Gefühls, ber Convenienz zu frohnen.

Oberkommiffar. So recht, bift auf gutem Bege. Benn bie Bernunft ihr Recht behaupten will, vertreibt man mit Deklamation.

Dehretär. Berzeihen Sie meiner Heftigleit. — Ach, alles was ich nicht bin, könnte ber Berluft des Madchens aus mir machen. (Ergreift feines Baters Danb.) Ich barf nicht ohne Einwilligung biefe vaterliche Hand —

Oberkommissar. Bogu expostulirst Du meine Einwilligung, wenn Du gesonnen bist nach Deinem Kopfe gu handeln? — (Mit einiger Rührung.) Je nun — der alte Bater muß sich's ja wohl gefallen lassen. Benn Du unglucklich bist — bann ist's ja für den früh genug, an der Postille die Augen zu verweinen. (Geht fort.)

Bekretar (febr rafd). Und ich gab ihr mein Bort !

Dberkommiffar (bleibt oben fteben). BBad ?

Sehretar. Meinetwegen hat fie Aussichten entfagt, Parthien abgewiefen. Ich gab ihr mein Wort als ein ehrlicher Mann.

Oberkommiffar (etwas naber fommenb). 3ft bad mahr?

Sehretar. D Gott! mit den heiligsten Schwüren, die -

Oberkommiffar. Saft Du mit kalter Ueberlegung Dein Bort gegeben, ihr Mann zu werben ?

Bekreiar. Allerdinge.

Oberkommiffar. Sm, hm, das ift etwas anders: (gu ihm fommenb) fo mußt Du fie heirathen.

Bekretar. D laffen Gie ben Ausbruch -

Bberkommiffar. Db es mir gleich burch alle Glieber fahrt, - bag es fo fenn muß.

Sehretar. Wie foll ich Ihnen banten? Worte vermögen nicht bas Uebermaß meines Gefühls auszudrücken. Konnen Sie nicht in meinem herzen lefen, fo -

Oberkommissär. Ja, ja. Gott gebe Glück und Segen! — Glück und Segen! — Aber ich wollte — Nu, nu — es wird ja schon werden. man an Spanie - Sie beharren ? - Su fommen Sur, bis

and the best of

Ber eine Ger ner gereiter Sebn!

#### Binnier Buffett

#### Berne. Source.

de enne mein Erert -

on 1804. Eine Frage fen dem Beller reine Orgert - On mit die Urfebe

ber eine der Ste varen eine zeit der 18 eine Geben der von der der der neiner Angelegenter eine der eine einem betreit

Bert Beite Bert beiter berte berte berte bemete

Danger in Franze Spagen von das nein Ainde maden von die Onnes Gund being eine in derer wichtigen Onnes dietegenn und wie einnes bundern nichte feinge im Onne Gennes In auch nicht eines

Conife. Rever Apiden ....worten Ste.

beetar. Ihren Gegen.

ses Baren, lleveriege iv vegel Iip frage nicht, ich gefällen fendern, so die Euch denne. Las ingenbigdre mir Bergningen indringe in der kölle – nun — das dar man wooi. In den angelich

um Dein Seil; um fo zaghafter, ba ich es mit Gludsgutern nicht bewähren kann: — und fo frage ich Ench, glaubt Ihr bis zuleht zu Eurer Gludseligkeit Euch genug fen zu tonnen?

Bekretar. Ja! Meine Liebe ift auf Achtung gegründet! Louise. Schwächen — wird der Freund der besten Freundin nachsehen. Die Freundin wird den Launen des Freundes begegnen.

Ruhberg Vater. Nun bann! (Er nimmt die Sand des Setretars.) Nach Geschäften und Sorgen — lebe bei ihr mit ber guten Laune des Freundes! Achte die Seele, wenn auch das frische Roth der Wangen verblüht ist — sep Herr — aber nicht Qualer! (Er nimmt ihre Hand.) Nach seinen Geschäften und Sorgen sinde er bei Dir Frohsinn und Leben. Verliebter Verdruß in der Bewerbungszeit ist eine Grazie; der Mißmuth der Frau ist für den Mann das Stelet dieser Grazie! (Er beit beiber Bande empor.) Wollt Ihr beibe immerdar an das denken, was ich Euch beiden jest gesagt habe?

Beibe. Ja!

Unbberg Vater (legt ihre Sanbe jusammen). Gott fegne Euch! (Er umarmt fie.) Der Mutter Segen will ich Euch erbitten. Nun geht — genießt bieses schönen Augenblides und wechselt bie Gelübbe der zärtlichsten Liebe!

Beibe (indem fie ihn umarmen). Mein Bater! Aubberg Vater. Umarmt Ench! baß ich es febe! (Sie umarmen fic.)

Unberg Vater. Dieß Bild gibt mir Araft — wenn Unmuth mich anwandelt — bente ich meine gute Tochter in ben Armen eines wadern Mannes, fühle mich getröstet, da ich weiß, wer ihr einst ben treuen Vater erfeten wirb. Geht mit Gott — alte Leute mögen solche starte Gefühle gern eine

Beile für sich allein haben. (Der Setzwir um bemie gehn Um in Urm mag.) Gest, lieben Linder! (Andenn er Jenn eine Beile nodgeschen.) Sie sind weg? — So! Run fann der schwache strafbare Bater, der an der Lockter Edrentage mit leeter hand segnen muß — weinen über seine Lhorheit. Fremdenthräuen sind mir nicht erlaudt. (Er sest sid um leedt bes Gesche.) Meine arme, arme Lockter!

### Acter Auftritt.

#### Madam Rubberg. Rubberg Bater.

Mab. Anbberg. Gie find boch wehl? Anbberg Vater (ficht auf). Dig.

Mab. Anbberg. Sie vermeiben ed, mich angufeben.

Anhberg Vater. Richt boch. (Siete fie freundlich an.) Mad. Anhberg. Sie baben gemeint -

Angberg Vater (fanit). Die Beit bes Lachelus ift wornber!

Mab. Unbberg. Seit einiger Beit find Sie befonberd unrubig und fowermutbig; bas befummert mich!

Anbberg Vater. Das weiß ich. 3ch bante Ihnen bafür. Auf ber Befummerniß, welche Ihre Liebe mir wibmet, bernbet alle meine Soffung!

Rad. Anbberg. Gott mache mich fo gludlich, daß bie Erfullung einer hoffnung, welche Sie befeelt, bei mir Aeben tann!

Anbberg Vater. Ja, Madam, meiner hoffnungen feht gang bei Ihnen! Run bitte ich um Ihre

gange Aufmerkfamkeit für bas, was ich Ihnen zu fagen habe. Sie haben bei unfrer Berheirathung mir ein ansehnliches Bermögen jugebracht.

Mab. Mubberg. Ach!

Nuhberg Vater. So wie ich fahe, daß der hang zum. großen Leben bei Ihnen sich nicht verlor, so habe ich dieß Bermögen genau nur für Ihre Bedürsnisse und Plane verwendet. — Sie haben bis jeht Ihrer Geburt gemäß gelebt. — So lange ich Ihnen dabei sparen konnte — that ich es redlich — aber es war vergebens. Ich habe die punktlichste Rechnung über Ihr Bermögen geführt. — Liebe Frau, dieß Bermögen? es ist ganz dahin!

Mad. Mubberg. Dahin?

Aubberg Vater. hier (er gibt ibr bie Rechnungen) ift bie Rechtfertigung meiner Berwaltung. Die Belege wird man. Ihnen biefen nachmittag übergeben.

Mad. Aubberg (Pause). Sie franken mich empfindlich!
— Mir Rechnung abzulegen? Sie mir? (Erel.) Wenn ich ungludlich bin, verbiene ich auch noch Spott?

Nuberg Vater. Sie verlennen mich. Beweisen mußte ich Ihnen, daß ich Ihr herz suchte, nicht Ihr Bermögen, nicht die Pracht Ihres Ranges; daß in meinen Ruben nichts davon verwendet worden, selbst nicht einmal für die anständige Erziehung meiner Kinder. — Run bleibt und nichts, meine Liebe, als mein Gehalt. Sie sehen, es ist unmöglich, ferner ein haus zu machen. Die nothigen Einschräntungen sehen Sie selbst. — Es wird Sie nicht tranten, wenn ich Ihnen sage, daß Sie von meiner Seite gemacht sind.

Mab. Auhberg. Schon gemacht? — Schon? — Freilich wohl — es muß fevn! — Aber es ist hart! Mubbers Vater. Nur wenige kehren von Jrrthumern mit guter Art zurnd! und von ber Art Ihrer Rudkehr hangt meine Ruhe, mein Leben ab. Bad Louisen betrifft — so hat sich eine anständige Parthie gefunden. Der junge Ahlben. — Bas sagen Sie dazu?

Mad. Aubberg. 5m — Anbberg Bater. 2Bie?

Mad. Mubberg. Es ift eine fleine Parthie,

Mubberg Vater. Gie find alfo nicht bafur?

Mad. Anhberg. Stand, Erziehung, und unfere Berbindungen, berechtigen Louisen auf ein glanzendes Glud noch Rechnung zu machen.

Bubberg Vater (Ausbrud einiges Unwillens).

Mad. Aubberg. Gefcweige, bag ein foldes Begwerfen — folechterbings ben Anssichten ihres Bruders im Bege ware.

Aubberg Vater. Ihr Bruder muß thörichten Traumen entsagen, ein bürgerliches stilles Leben anfangen, und nach unsern jesigen Glücksumstanden sich genau richten. Entweder fordert er heut von dem Fraulein Erklarung, oder er hört auf, dieses Haus zu besuchen, und mit der Schimare der projectirten Heirath sein Glück zu verscherzen.

Mad. Auhberg. Wie? Im Begriff bas glanzenbste Glud zu machen — soll er ihm entsagen? Wollen Sie mich öffentlich dem Hohngelächter aussehen. — Die Narrin! Sie hat ihre Plane nicht aussühren können, nun muß sie doch zu und herunter. — So wurde es heißen. Selbst die Summen, welche verwendet worden sind, erfordern, daß wir diesen Plan durchsehen. — Ich willige in alles — gehe jede Einschräntung ein. Ich versage mir alles — alles! — Nur bis Morgen lassen Sie mich gewähren. Ist dann nicht zu

Ihrer Zufriedenheit gehandelt, so unterwerfe ich mich gerne Ihren Anordnungen.

Aubberg Vater. Ed fep fo. Aber nicht langer benn — Mad. Aubberg. O wenn bieß nicht noch gewonnen wurde, fo mare alles verloren!

Aubberg Vater. Bir merden bieg verlieren.

Mad. Mubberg. Mein Gott! -

Aubberg Vater. Und es wird mir lieb fenn, daß es verloren ift.

Mad. Aubberg. Lieb? Wenn 3hr Gohn ein Glud verliert - das -

Nubbers Vater. Ich werde Gott mit Baterfreude danten, daß ein guter fäbiger Jungling aus der Gefellschaft spielender Mußigganger in das Leben des thatigen Burgers aurud geführt wird, wozu er bestimmt war.

Mad. Aubberg. Sie find blind gegen die Berbienfte biefer Leute eingenommen - Sie -

Rubberg Vater. Berbienfte? - Es find Spieler von Profession.

Mad. Aubberg. Aber das Fraulein -

Aubberg Vater. Kam mit Reichthumern von Dangig bierber; und wenn fie - laffen Sie und abbrechen -

Mad. Mubberg. Aber -

Anhberg Vater. Ich bitte — ich fühle, daß ich nicht gelaffen bleibe wurde.

Mab. Aubberg. Sie wollen Sich nicht überzeugen, daß eben biefe Leute bas Glud Ihres Lieblings machen werben, bas bas Kraulein —

Unberg Vater. Sich bie Anbetung eines iconen, bebeutenben jungen Mannes gefallen laft, ihm verstattet, bie Gefellichaft angenehm ju unterhalten — und ihn nun,

nachbem er fur biefe Gnabe fein haus ruinirt bat, troden, fabe, - burgerlich finben, - und fortididen wird.

Mab. Aubberg. Bie hart beurtheilen Sie Lente, welche mit ber feinften Belt -

Mubberg Vater. Beniger Belt und mehr Chrlichfeit mare beffer!

Mad. Mubberg. Gie merben bitter.

Aubberg Vater. Mabam — ich habe biefe feinen Leute, biefe Leute von Welt tennen lernen. Ich fabe talt — während Sie im Raufche der großen Welt fortwallten. Ich fab — und gitterte für meinen Sohn.

Mad. Unbberg. Gein Berg burgt mir fur alled.

Aubberg Vater. Sein herz — vollenbet fein Unglad! Bu beftig um ben Augenblick ju nuben, ju gut um Tude ju argwöhnen, gefrantt, betrogen, verachtet — und feiner boch bewußt — wird ihn fein Elend zum Beifen machen ober zum Bofewicht!

Mab. Unberg. Allein er ift boch gleichwohl jest in einer Gefellichaft von Menichen - -

Mubberg Vater. Die freundliches Gesicht für jedermann, redliches herz für niemand haben. Sie werden ihn lehren, die lehte widerstrebende Faser gutes herzens durch arglistige Intrigue verschleisen. In dem Gräuel von Kabalen, schwarzer Verläumdung, salscher Devotion, Spiel und Wohleleben werden sie ihn, einsach häusliche Freuden, die Bande der Verwandtschaft, die heilige Treue von Sohn gegen Vater, von Mutter gegen Tochter, als Ueberbleibsel deutscher Pedanterie verachten lehren. — Verzeihen Sie — ich wollte nicht heftig seyn — aber diese Menschen machen mir Galle.

Mad. Muhberg (weint).

Rubberg Vater. Sagen Sie Eduard, daß er heute auf

einer bestimmten Erklarung bes Frauleins beharre. Ist es benn — nun fo will ich mich in bas Glud zu finden suchen. Ift es nicht? — so bin ich der gludlichste Bater.

Mab. Aubberg. Berlaffen Gie fich barauf — es wirb alles gut geben.

Aubberg Vater. Run - bag wir unfere gute Louise nicht vergeffen.

Mab. Aubberg. O gewiß nicht — bas gute liebe Madchen — Sie find es boch überzeugt, wie febr fie mir am Bergen liegt.

Aubberg Vater. Sie sind eine gute Mutter — aber ich war ein schwacher Mann. Weniger Vorwurf trifft Sie. — Und so mögen wichtige Veränderungen den Tag bezeichnen; er sep deswegen nicht trübe. Ausstührung bestrer Ueberzeugung muß Heiterleit geben. Also lassen Sie und aus dieser seierlichen Stimmung in ruhiges Gespräch übergeben. Wir wollen nicht allein seyn. Ich seierte heut so gern einen fröhlichen Abend. Der alte Ahlben hat ohnehin Kassenahme bei mir. — Louise liebt ernstlich; was meinen Sie? warum wollten wir ihr Glück verzögern?

Rab. Aubberg. Aber warum auch die beiben wichtig= ften Familienangelegenheiten fo übereilen?

Aubberg Vater. Wollen wir etwas verfchieben, bas nach aller Prufung gut ift?

Mad. Aubberg. Saben Gie es auch überlegt, daß biefe heirath mit einem alten, rauhen, ftolgen Manne und in Berwandtschaft bringt, mit einem Mann, mit dem niemand austommt!

Mubberg Vater. Wenn unfere Tochter nur gludlich wirb. Laffen wir bem alten Mann feine Sitte — geben ihm aus bem Wege — ober begegnen ihm — fo gut wir tonnen. — Nun?

Mad. Aubberg. Er ift ein braver junger Mann, Louise liebt ihn — wie Sie fagen — ja denn! Gott fegne Ihren Millen.

Anhberg Vater. Ich freue mich Ihrer Einwilligung. Ich boffe, wir find ber Glückeligkeit fehr nahe, welche Sie so lange vergeblich suchten. Reden Sie ernstlich mit Eduard. Mißtrauen Sie Ihrem Sang nach Größe; handeln Sie als Mutter. — Trauen Sie meiner Prophezeihung; Louisens stille burgerliche Haushaltung wird es sepn, wo Sie Freuden bes einfachen Lebens kennen lernen werden — welche bie große Welt nicht gewähren kann.

## Meunter Auftritt.

#### Madam Mubberg allein.

Allem entsagen! — ungludlich — gedemuthigt sepn, und eine innere Stimme, die laut uns zuruft: "Bir haben es verschuldet!" — Das ist hart, — sehr hart! Unglud= liche Mutter! Diese Louise, die — kann ich mir es ver= hehlen? — ich vernachläßigt habe, beschämt mich, bis zur Demuth! — Die stillen Leiben meines Mannes — der Schmerz — vielleicht noch die Vorwürse meines Sohnes — schredliche Zukunft!

D Gott! lag meine Thorheit mich hart buffen — nur erhalte mir das herz meiner Kinder: dann will ich leiben, icht klagen. (Sie geht ab.)

# Zweiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

#### Christian allein.

Aufraumen? (Er geht nach einer Kammerthur ju.) Maume auch einer auf, wo nichts ift! (Er zieht eine Schublade unter bem Schreibtisch auf.) Alles weg! alles verfest und verkauft! — Benn mein alter herr bas wußte! — zu haufe Elend auf Elend — um bei bem Fraulein ben großen herrn zu spielen.

### Bweiter Auftritt.

### Boriger. Salomon.

Salomon. Guten Morgen, herr Christian. Christian. Deinen Ausgang wolle Gott — Salomon (nach einigem Umbersehen und Suchen, einer kleinen Bause). Es ist recht kublig haint worge.

Christian. Ja.

Salomon. Der junge herr uit ju hanf.

Chriftian. Und wenn ere mare? Fur Dich, fo gut ale wenn ere nicht mare.

Salomon. Gottes Wunder! was der baher macht — Der junge herr ist a Freund zu mir, a rechter Freund. Erst neulich hab ich ihn gekleibet — in Londner Naach. Dunkel — schwarz — nobel — uh proper. Ich halt Stud af ihn. Geht der junge herr nit proper? Uh! war a Schand, als es hieß er hat zu thun mit Schloome und ist nit proper! Apropos — ist der Dalles noch Großbasmester bee ach.

Chriftian. Pad Dich fort. Birft heut boch nicht be-

Salomon. Bas ift beg? Ich hab a Bachfel, if boch jo baint fällig. Als er nit tann zahle? Er muß schaffe a Burge.

Christian. Schrei nicht Kerl, Du fliegft bie Treppe binunter.

Salomon. Gottes Bunber, ber herr Christian!

Chriftian. Ja Kerl, wie Du mich ba fiehft, breche ich Dir Arm und Bein entzwei, Du Dieb!

Salomon. Auh wei! Ich bezahle mein Schutgelb! Macht Euch nit Ungelegenbeit.

Chriftian. Wer hat Dich gerufen, Gaubieb, als Du bem armen herrn bie Kleiber aufgehangen haft? he? Beiß iche etwa nicht, baß Du bei Blumenbergs ergahlt, wie viel Du ihn geschächt haft.

Salomon. Bas tommt Euch ber Bruftlappe gu fteben. Christian. Du Greuel.

Salomon. Tausig! Ift mit Molat gefüttert. Na hör Er — bes Lob geb ich Ihm — Er weß sich zu klade! Sein herr ach. Es ist a herr wie a Kaflir. — Mein — wie stehts um die Braut.

Chriftian. Gut.

Salomon. Er hat noch zu bekomme bas Jawort? — ich bin von saine Freund — Ich will Ihm sage ins gehaim. Als nit balb wird Herr Baron? Er wird gesperrt in einen Thurm von de Schuldleut.

Chriftian (macht Miene ibn binaus zu werfen). Geborft Du auch zu ben Kreunden?

Salomon (reift bie Befte auf). Mein Blut laffe ich für ihn — ftech' her in mein Herz — aber fie freusche morttalisch — fie wolle klage.

Chriftian. Pad Dich fort, ebe ber alte Berr Dich fiebt. Benn mein Berr Gelb betommt, will ich Dich rufen.

Salomon. Jo? Ich schaft ich werd tomme, eh Du mich rufft. (Beht ab.)

Chriftian. So bauert es ben gangen Morgen, wo will bas hinaus!

## Dritter Auftritt.

#### Boriger. Gin Labendiener.

Sabendiener. Guten Morgen! Sein herr nicht zu hause?

Chriftian Rein, mein Berr.

Sabendiener. Hier ist der Conto aus der Reichmannischen Handlung. Wir werden den reichen Linon nicht liefern, bis die Rechnung bezahlt ist. Sage Er das Seinem herrn nur geradezu. (Gebt ab.)

Chriftian. Run ba liegt Rum, 33. — Das Ding geht nimmer gut. Der alte herr mag auch mas gemerkt haben.

### Vierter Auftritt.

#### henriette. Voriger.

Benriette. Mabam lagt fragen, ob ber junge herr noch nicht jurud fev?

Chriftian. Gie fieht ja trube aus - was fehlt Ihr? Genriette. Ach - aufgefagt bat mir Mabam.

Chriftian. Die -

Henriette. Ja, mir und bem Garberobemadden. 3ch weiß nicht, was vorgeht, aber ber herr hat auch die Pferde verlauft, den Autscher abgeschafft, die beiden Bedienten und den Roch.

Chriftian. Bas Gie fagt?

Henriette. Ach, eine herrschaft kriege ich wahl, aber so eine nicht wieder. Die Madam weinte. Der herr hatte rothe Augen. — Sag Er mir nur was vorgeht. (Man bort aweimal innerhalb klingeln.) Ich will wieder kommen. Nicht wahr, er weiß ed? (Sie geht ab.)

Christian. Ich traue bem hanbel nicht. Benn bas Ding losbricht — Er ist heftig — wird ihm bas Ding zu viel — ist er im Stande und schießt sich vor den Kopf. Ja, ja, ich fordere meinen Abschied. Gehe es dann wie es Gottes Bille ist — so sehe ich boch das Elend nicht mit an. — Run wer kommt denn da? — wird wieder einer sepn, der nichts bringt! — Run der lärmt ja verdammt. — Ich glaube — wahrhaftig, das ist er selbst.

### Sunfter Auftritt.

Boriger. Rubberg ber Sohn, reich und mit Geschmad gefleibet, aber so viel möglich mit allen Zeichen burdwachter Racht. Tritt unmuthig berein, und wirft fic in einen Seffel.

Aubberg Sohn. Nur einen Augenblick allein — baß ich zu Athem komme — baß ich nachdenke, wie ich dem drohensen Ungewitter entrinne — Was bin ich? wo foll das hinsaus? (Auffpringend.) Pah? Reflection reißt mich nicht heraus. Meine Ehre ist verpfändet. Christian!

Chriftian. Bas befehlen Sie?

Mubberg Sohn (ofne auf ihn gehört zu haben). Alles fort — Alles! O meine Mutter — meine gute Mutter — und wenn ich an dich denke, Bater! Während du einem kummer-lichen Alter entgegen siehest, und schlaflose Nächte durch-weinst, bramarbasirt bein Sohn in Spielgesellschaften, wird verlacht! — Verlacht? Verlacht? Nein, beim Teufel das soll er nicht werden! — Muth und Fassung! — Noch ist keine Aussicht verschlossen. Shristian!

Chriftian. Bas befehlen Gie?

Mubberg Sohn. Bu Naron Mofes. Er foll hintommen, mich beim Fraulein heraus rufen laffen. Er foll Gelb mitbringen. Indeß die beiden Uhren zu Salomon — zwanzig Louisb'or — gleich — ben Augenblic lauf! was stehst On?

Chriffian (mit befdeibener Bebenflichfeit). D mein herr -

Unbberg Sohn (with). Gile Kerl, ich muß gleich wieber fort. Doch - hore - Romm ber!

Chriftian. Mein Berr!

Unbberg Bohn. hat mein Bater nach mir gefragt? Chriftian. Ja, mein herr!

Aubberg Sohn. Sie liebt mich. Davon bin ich überzeugt.

Sonife. Ueberzeugt?

Aubberg Sohn. Ueberzeugt — burch — taufenb Rleinigfeiten — die — rebender noch find als deutliche Borte felbst.

Sonife. Man fagt laut - fie murbe ben herrn von Dammborf heirathen. Indeß - bas mußte Dir zuerft auf: gefallen fenn, wenn es ware.

Mubberg Sohn. Schwester, Du frankst mich, wenn Du an ihrer Denkungsart zweifeln tannst. Sie ist bas ebelste Geschöpf — und nur eine Buhlerin kann mit ber hoffnung eines Mannes spielen.

Souise. Rann Dich bie Ranenstein ohne große Entsfaung jemals befiten?

Anberg Sohn. Das alles wird fic nachftens ent-

Sonife. Rächftene? nachftene fagft Du? bath - jett! benn - unfere Rrafte tonnen Deinen Aufwand nicht mehr tragen.

Aubberg Sohn. Bahr - mahr! -

Louise. Hattest Du gestern Deine Mutter mit bem Ausbruck bes innigsten Schmerzens an Dein Zimmer gehen, und von ber verschloffenen Thur' wehmuthig zurücksommen seben — hattest Du bis Mitternacht sie fragen horen: "It Ebnard noch nicht ba?" es ftunde vielleicht anders um uns.

Unberg Bobn. Dentst Du, ich ringe nach Glud allein für mich? D nicht für mich, um Cuch, um Dich — Die ein gludliches Schidfal wieber zu verschaffen.

elfe. Lieber Bruder — ich habe gewählt, und werde agen, daß mein Herz Deinen Stand nie entehre. —

Aber werben wir ruhige Bürger zu Dir paffen? — Dein Glanz wird unsere herzliche Anhänglichteit verschmähen. Wie oft wird Deine gute Schwester an Deiner Thure absewiesen werden, weil ihre ungeschmückte Erscheinung das Gespött der glänzenden Affemblee werden müßte. Doch — eignen Verlust wollte ich tragen — wenn Du nur glücklich wärst. Aber Du würdest es nicht sepn. Ich tenne Dich. Du hast alles empfangen, um unter den Menschen für sie zu handeln. Im Genuß der glänzenden Schwelgerei, Dir selbst zur Last, wird endlich die Urheberin Deines Glücks Deinen Ueberdruß entgelten.

Aubbers Sohn. Du deutst ohne Noth das Schredlichste. Louise. Du bist ungludlich, wenn Du Deinen 3wed erreicht; folltest Du ihn nicht erreichen, dann fällst Du aus Pracht und Fröhlichkeit in Dürftigkeit und Trübsinn. In Deinen Planen hintergangen, von einzelnen Menschen betrogen, verderbende Leidenschaft, umgeben von Ehrgeiz und Heftigkeit — Eduard, Du könntest ein gefährlicher Mensch werden!

Mubbers Sohn. Treibt mich Chrgeis ju Dingen, bie Cuch Sorge machen tonnen, fo wird er mich vor allem huten, was Euch Schande machen tonnte.

Aouife. Richt bas, mas war, macht mir biefe Sorge, aber bag biefe Ehrfucht täglich machet -

Mubberg Sohn. Du thuft mir zu viel.

Souise. Daß fie auf die unbedeutendsten Kleinigkeiten sich erstreckt; daß Du alles nur aus dem Gesichtspunkte siehst; daß ich zu gut weiß, daß der Ehrgeizige eine Ehre mit dem Berlust der andern — die Ehre, worauf er in dem Augenblick alles seht, mit Schande sogar erkausen kann — Das bekummert mich, wenn ich an die Jukunft denke.

Anbberg Sobn. Der, von dem Du fprichft, ift ein Rieberträchtiger —

gouife. Unfer Geiprach bat eine Benbung genommen, bie Dir misfallt — verzeibe es mir!

unberg Dobn. Misfüllt? Kennen wir und benn ger nicht mehr!

fonife. Mandmal fcheine es fo!

unbberg Sobn. Meine gute Schwefter, - liebe Louife!

fouife (umarme ibn berglich). 30!

Mubberg Robn. Weine nicht - ich bitte Dich!

Couise. Dueje Thranen find wohlthuend — fie rufen eine schone Get zuruck! Eduard! Bad foll ein armes Müdden thun, due fich nur um Dich ängsten, und Dir gar nicht helfen tunn? Senn Du and dem Huse gehft; ich deute po an alles was Dir begegnen tunn, daß Du niemand baft, der es gut mit Dir meint, als uns, und daß Du wor uns verschlossen bleiden mußt — fieb — das herz möchte mit oft bereden!

Unbberg Bobn (dreichet ibre Bangen). Es foll beffer werben, kourie!

Aonife. Jest bist Du 10 gut; jest bin ich fo glidelich. Aber bas dauert ja nicht. Nun tommt Aitan wieder, dann ist alles weggestürmt.

Aubberg Sobn. Rein, wein!

Sowife. Ich babe eine Bitte — fev aber nicht heftig gut — nimm meinen ebrlichen Billen friedlich auf

Buyvere Sonn Eprich, liebes Madchen.

Mile. Rimm bad wieder. (Sie gibt ihm tie beiben Uhren.)

Unbberg Sohn (ftebt befcamt und ruft heftig). Christian - Christian!

Souife. Rein, nein! (Sie fast feine beiben Banbe.) Rimm es fo freundlich wie fonft, wenn ich zu einer gludlichern Beit Dir meinen aufgesparten Ruchen bringen burfte.

Chriftian (fommt).

Auberg Sohn (gibt ihm beftig bie Uhren). Bu Aaron Mofes — Kerl!

Chriftian (geht ab).

Souife. Das ift bart und raub.

Mubberg Sobn. Ach Gott - Gott!

Souife. Du brauchst Gelb, das weiß ich. Ich habe freilich wenig — aber ich bin so gludlich, wenn Du es von mir annimmft — nimm es boch, lieber Bruder.

(Sie gibt es ihm.)

Mubberg Sohn. Louife! (Birft fich in einen Geffel.)

Souise. Gonne mir doch die Freude, Deinem Bedurfniß abgeholfen zu haben. Ich konnte Dir ja fo lange schon keine Freude machen.

Aubberg Sohn. Rein, nein! ich will nicht. Ich bin nicht werth, ich bin nicht werth — ich bin ein unglüdlicher Menfc.

Conife. Du branchst wohl mehr — freilich bieß ist wenig — Aber ich habe nicht mehr. (Beinenb.) Ach! wenn ich es batte —

Anbberg Bohn. Gib her, Louise, gib her! 3ch nahm Euch alles — ich will auch bas noch nehmen. Bin ich gludlich in ber Welt — so habe einen Bunsch, eine Laune, bie ich nicht schon befriedigt hatte, ehe sie entstehen, einen Bebanken, bem mein Gebanke nicht zuvorkam. Bin ich ungludlich? Bin ich es! und bas muß sich jest entscheiben

— fo nehm ich bieß — Es ift Dein lettes — nehme es, um Dich gang geplundert zu haben, nehme es, bamit ber Bebante an Deine bergliche Gute mir Sollenmarter werbe, wo ich gebe und fiebe.

### Acter Auftritt.

Borige. Madam Rubberg. Baron Ritan.

Aubberg John. Meine Mutter — Gott — Konise (weinenb). Bergiß nicht, was ich Dir fagte. (Get al.)

Duron. Bie? Sie flieben, foones Sind? Unberg John (gerfreut). Laffen wir fie.

Daron. Run schone Frau, was für einen Unstern haben wir anzuklagen, daß Sie nicht von der Gesellschaft waren? Rie waren die Launen des Glücks hartnäckiger und interessanter, dabei war man von einer Jovialität.

Mad. Andberg (gemungen freundlich). Birflich? ich be-

daure, daß ich nicht babei war.

Daron. Fürwahr, wir bebauern es, wir! 3ch habe indeß Jug fur Jug bas Spiel angegeben, bas Sie gemacht haben wurden, und man ift erstannt frappirt, entzudt, wie ich mich in Ihren Geist zu verfehen wußte.

Mad. Aubberg. Diefe allgemeine Munterfeit (febr ,

felerend) tonnte Dich nicht anfteden, wie es fceint -

Bubberg Sohn (verlegen forgent). D ja — aber bie

i Darsn. Ja, und die Uuart der Madam Fortuna — . Mad. Anhberg (bei Seite). O mein Gott! Daron. — Der mein Freund auch nicht ein Lächeln abzugewinnen vermochte.

Mab. Unberg (etwas außer Baffung). Ja bas ift fcon fo — je mehr man fie fucht, um fo mehr flieht fie.

Varon (ber fich ennuhirt findet, fieht nach ber Uhr). Apropos Madam — es ist noch fruh — wir könnten noch vor der Toilette=Zeit eine ganz intereffante Partie — vingt et un baben.

Mad. Auhberg. Sie verzeihen, ich habe noch einen bringenben Brief an meinen Bruber nach Berlin zu schreisben — Ehe Du weggehst, Eduard, habe ich Dir noch etwas zu sagen — (weggeben wollenb.) herr Baron, auf Wiederseben!

Daron. Madam, Madam! (Er führt fie mit vieler Artigteit jurud.) Ich will auf teine Art beschwerlich sepn. (3u Eduard leise.) Sie vergessen nicht — alles wartet — Ihre Ebre! —

Mubberg Sohn. 3ch tomme gleich.

Daron (ju Madam Rubberg). Diefen Abend hoffe ich, feben wir und bei dem Fraulein.

Mad. Aubberg. Ich glaube schwerlich — mein Mann will —

Daron (schnell einfallenb). Ah — Berhinderungen von der Seite? (Mit einer ironischen Berbengung.) Freilich, die mögen handgreislich und unüberwindlich sepn. Wenn das so fort geht — so wird man die Spieltische mit Erep=Flor überziehen muffen! Judeß, noch hoffe ich — (Gest ab.)

### Mennter Anftritt.

#### Madam Anhberg. Anhberg Cohn.

Mab. Aubberg. (Paufe. Beibe in einiger Entfernung, endlich begegnen fich ihre Blide, gefast und gutig.) Du haft verloren?

Auhberg Sohn. — — Ja!

Mad. Aubberg. — Biel?

Aubberg Sohn (ernft). Biemlich.

Rad. Aubberg. (Sie geht einige Schritte, Ernard fieht unbeweglich, die Blide ftarr an ben Boben geheftet. Sie geht beftiger, weint, trodnet fich die Augen, da fle wieder in gaffung ju senn versucht.) Weifit Du, daß es mit meinem Vermögen zu Ende gegangen ift?

Mubberg Sohn. - 3ch weiß ed.

Rab. Aubberg (Sammer im Ausbrud, Die Borte ohne Accent). 3ch habe nichts mehr - ich bin gang arm.

Mubberg Sohn (heftig). Gute Mutter — liebe Mutter! Mad. Aubberg (wichtig). Der entscheibende Tag muß heute sepn; Dein Bater verlangt es mit Ernst. Er wird selbst tommen, mit Dir darüber zu sprechen. Eduard, — gehorch ihm — er scheint Dir wohl hart — er ist doch nur entschlossen — und ach — die Nothwendigkeit besiehlt es.

## Behnter Anftritt.

### Borige. Christian.

Chriftian. Gin Bedienter des Frauleins - Die Gefellichaft martete, (leife) ber Jube will nicht tommen.

Mubberg Sohn. Schredlich! — Gleich werbe ich tom: men. (Chriftian ab.) Mit leeren Sanben!

Mab. Mubberg. Du wirft wieder hingehen ?

Nubberg Sohn. Ich muß, wegen — ich muß! — bent noch werde ich dem Baron ein Billet an das Fraulein übergeben. Wenn sie Menschen und die Sprache des Herzenstennt, so ist sie überzeugt, daß mein herz unter Taufenden sie wählen wurde — auch wenn sie in Durftigfeit lebte. Ich habe durch Berlust des Vermögens ihr bewiesen, daß ich jede Auspeferung für nichts achte, wenn ich mir damit erwerbe, um sie zu sepn.

Mad. Anbberg. Wohl — und boch — Wie erniedrigt fuhle ich mich, daß Du diefer heirath bedarfft? — (Abnend.) Benn man Dich abwiese?

Rubberg Sohn. Nimmermehr!

Mad. Aubberg (gewiffer). Wenn man Dich abwiese! Ach Eduard — ich habe ben Gebanten noch nie gedacht, daß man meinen Sohn abweisen könnte — als jest — feit ich arm bin!

Mubberg Sohn. Soffen Gie alles.

Mad. Aubberg. Du mußtest biese Stadt verlaffen, und was wurde aus Deiner Mutter? Die Belt mußte meines Jammers lachen, Dein Bater ihn verdammen. Ach, ein Beib ist so hülflos gegen jeden Schmerz — was tonnte ich thun, als mir Borwurfe machen, Dir nachweinen und sterben?

Rubberg Sohn (im böchen Enthusiasmus). Gut, gut — ich fep abgewiesen. — Sie follen nicht ungludlich werden — wahrhaftig nicht! Kindliche Liebe wird meinen Stolz ersheben, Dankbarleit, dringender Wiederersat, alles wird mir ungewöhnliche Kraft geben. Jest handle ich für die Ehre, für die Freuden der Liebe. Dann handle ich für meine

Mutter, für meine verspottete Mutter — für meinen getäuschten Bater. Dann habe ich Unrecht gut zu machen, heiße Thränen abzutroduen. Der Unglückliche kann einen Segen erlangen, den der Glückliche nicht verdient. Bad könnte dem mißlingen, den diese heiligen Sefühle begeiftern? — Fühlen Sie bad? O liebe Mutter, sollte ich nicht wünschen, ich wurde abzewiesen? —

Mad. Mubberg. Ebuard, wie liebe ich Dich um biefes findlichen Gefühls willen! - Ja - Du haft mir Muth wieder gegeben. Gen alles verloren - Ebre bleibt und un: verlett. Dein Bater wird tommen - ich gebe - ich fonnte biefer Unterredung nicht auboren - unfere Schuld ift au groß. (Sie geht und tommt wieber.) Barum wird es mir fo fower von Dir megangeben? - Ein ungewohntes Gefühl balt mich surud. — Ad Ednard — biefer Tag entscheibet für eine lange Butunft - Ehre ober Schande! wie es tomme nur erhalte mir Dein Berg und die Ebre! - Rimm ein Andenfen von biefer feierlichen Stunde! - ba! - bas Bilb Deines Grofvaters. Das Schabbarfte mas ich babe, bas Einzige, was ich noch geben fann. 3m Glad ober Unglud, wenu ich nicht mehr bin - bent an Deine Mutter, und bie Ehre! Denfe, fie gab Dir es in ber Stunde, wo bas Glud ibres Saufes, die Bormurfe ibrer Schwäche, bie Angft um Dich! - ihr Tobestampf foftete. (Sie gebt.)

Aubberg Sohn (jugleich ihr nach). Ja bas will ich.

### Cilfter Auftritt.

#### Ruhberg Bater. Ruhberg Sohn. In der Holge Christian.

Unberg Vater. Die Unterrebung mit Deiner Mutter fcheint lebhaft gewesen gu fepn ?

Aubberg Sohn. Ja, lieber Bater!

Aubberg Vater. Du haft geweint — Baren es Ehrd= nen der Ertenntniß — fo murbe ich Dich fegnen, und ben Ausgang ruhig Deinem herzen überlaffen.

Aubberg John. Thun Sie es, Sie follen Sich nicht getäuscht baben.

Nubberg Vater. Aber ich weiß, wo man Dich eben jest wieber erwartet — und warum — Liebst Du bas Fraulein von Kanenstein?

Mubberg Sohn. 3a!

Aubberg Vater. Gut. — Es ist zu spat zu untersuchen, ob Dein Ehrgeiz ihren Rang, ihr Bermögen —
ober Deine Liebe ihr herz bedarf. Ich übergehe alle Einwendungen, die mich gegen diese heirath einnehmen — Bebente nur Eines!!

Mubberg Sohn. Das ift -

Unbberg Vater. Ich bin fehr gludlich verheirathet; Deine Mutter hat mich nie fuhlen laffen, daß fie von Abel ift; — und boch ift Dir, mein Sohn, Dein Bater jest im Bege, benn er ift ein Burgerlicher.

Aubberg Sohn. Glauben Sie, daß ich jeder guten Empfindung entfagt habe? Bollen Sie mich fo graufam erniedrigen, daß —

Mubberg Vater. Berweile einen Augenblid bei meiner

Rubberg Sohn. Der, von dem Du fprichft, ift ein Niedertrachtiger -

Souife. Unfer Gefprach hat eine Benbung genommen, bie Dir mißfallt - verzeihe es mir!

Unberg Sohn. Difffallt? Kennen wir und benn gar nicht mehr!

Souife. Manchmal fcheint es fo!

Aubberg Sohn. Meine gute Schwester, - liebe Louise!

Louife (umarmt ibn berglich). Ach!

Aubberg Sohn. Beine nicht - ich bitte Dich!

Louise. Diese Thranen sind wohlthuend — sie rufen eine schöne Zeit zurud! Eduard! Bas soll ein armes Mädchen thun, die sich nur um Dich ängsten, und Dir gar nicht helsen kann? Benn Du aus dem Hause gehst; ich dente so an alles was Dir begegnen kann, daß Du niemand haft, der es gut mit Dir meint, als uns, und daß Du vor uns verschlossen bleiben mußt — sieh — das Herz möchte mir oft brechen!

Rubberg Sohn (ftreichelt ihre Bangen). Es foll beffer werben, Louife!

Aouife. Jest bift Du fo gut; jest bin ich fo gludlich. Aber bas bauert ja nicht. Run tommt Ritau wieber, dann ift alles weggestürmt.

Aubberg Sobn. Rein, nein!

Louise. Ich habe eine Bitte — fen aber nicht beftig — fen gut — nimm meinen ehrlichen Willen friedlich auf wie fonft.

Rubberg Sohn. Sprich, liebes Madchen.

Souife. Rimm das wieder. (Sie gibt ihm bie beiben Uhren.) Behalte fie, gib fie nicht weg.

Anbberg Sohn (febt befaamt und ruft beftig). Chriftian - Chriftian !

Sonife. Rein, nein! (Sie fast feine beiben banbe.) Rimm es fo freundlich wie fonst, wenn ich zu einer gludlichern Beit Dir meinen aufgesparten Ruchen bringen burfte.

Chriftian (fommt).

Auhberg Sohn (gibt ihm heftig die Uhren). Zu Aaron Moses — Kert!

Chriftian (geht ab).

Souife. Das ift bart und raub.

Mubberg Sohn. Ach Gott - Gott!

Louise. Du brauchst Geld, das weiß ich. Ich habe freilich wenig — aber ich bin so glüdlich, wenn Du es von mir annimmst — nimm es doch, lieber Bruder.

(Sie gibt es ihm.)

Unbberg Sobn. Louife! (Birft fic in einen Geffel.)

Souise. Gonne mir doch die Freude, Deinem Bedurfniß abgeholfen zu haben. Ich konnte Dir ja fo lange schon keine Freude machen.

Aubberg John. Rein, nein! ich will nicht. Ich bin nicht werth, ich bin nicht werth — ich bin ein ungludlicher Menfc.

Louise. Du brauchst wohl mehr — freilich bieß ist wenig — Aber ich habe nicht mehr. (Beinenb.) Ach! wenn ich es batte —

Anbberg Dobn. Gib her, Louise, gib her! 3ch nahm Euch alles — ich will auch bas noch nehmen. Bin ich gludlich in ber Welt — so habe einen Bunsch, eine Laune, die ich nicht schon befriedigt hatte, ehe sie entstehen, einen Gebanken, bem mein Gebanke nicht zuvorkam. Bin ich ungludlich? Bin ich es! und bas muß sich jest entscheiden

— fo nehm ich bieß — Es ist Dein lettes — nehme es, um Dich gang geplundert zu haben, nehme es, bamit ber Bebante an Deine herzliche Gute mir hollenmarter werbe, wo ich gebe und stebe.

### Achter Auftritt.

Vorige. Mabam Ruhberg. Baron Ritau.

Auhberg Sohn. Meine Mutter - Gott -Louise (weinenb). Bergif nicht, was ich Dir fagte. (Gebt ab.)

Baron. Bie? Sie flieben, fcones Rind?

Daron. Run schone Frau, mas für einen Unstern haben wir anzuklagen, daß Sie nicht von der Gefellschaft waren? Rie waren die Launen des Glücks hartnäckiger und intereffanter, dabei war man von einer Jovialität.

Mab. Auhberg (gezwungen freundlich). Wirklich? ich be-

Daron. Fürmahr, wir bedauern es, wir! 3ch habe indeß Jug für Jug bas Spiel angegeben, das Sie gemacht haben würden, und man ist erstaunt frappirt, entzück, wie ich mich in Ihren Geist zu versehen wußte.

Mab. Aubberg. Diefe allgemeine Munterfeit (febr , frierenb) tonnte Dich nicht ansteden, wie es fcheint -

Aubberg Sohn (verlegen fcergend). D ja - aber bie Rachtwache.

Baron. Ja, und bie Unart ber Madam Fortuna — Mad. Aubberg (bei Seite). O mein Gott!

Daron. — Der mein Freund auch nicht ein Lächeln abzugewinnen vermochte.

Mad. Anhberg (etwas aufer gaffung). Ja das ist schon so — je mehr man sie sucht, um so mehr flieht sie.

Daron (ber fich ennuhirt findet, fieht nach ber Uhr). Apropos Mabam — es ist noch fruh — wir konnten noch vor der Toilette=Zeit eine gang intereffante Partie — vingt et un baben.

Mad. Aubberg. Sie verzeihen, ich habe noch einen bringenden Brief an meinen Bruder nach Berlin zu schreiben — Che Du weggehst, Eduard, habe ich Dir noch etwas zu fagen — (weggeben wollend.) herr Baron, auf Wiederseben!

Daron. Madam, Madam! (Er führt fie mit vieler Artigteit jurud.) Ich will auf keine Art beschwerlich seyn. (3u Eduard leise.) Sie vergeffen nicht — alles wartet — Ihre Ehre! —

Mubberg Sobn. 3ch tomme gleich.

Daron (ju Madam Rubberg). Diefen Abend hoffe ich, feben wir und bei dem Fraulein.

Mad. Aubberg. Ich glaube schwerlich — mein Mann will —

Daron (sone einfallenb). Ah — Berhinderungen von ber Seite? (Mit einer ironischen Berbengung.) Freilich, die mögen handgreiflich und unüberwindlich sepn. Wenn das so fort geht — so wird man die Spieltische mit Erep-Flor überziehen muffen! Indeß, noch hoffe ich — (Geht ab.)

### Meunter Auftritt.

### Madam Ruhberg. Ruhberg Cohn.

Rab. Auberg. (Paufe. Beibe in einiger Entfernung, enblich begegnen fich ihre Blide, gefast und gutig.) Du baft verloren?

Mubberg Sohn. - - 3a!

Mad. Aubberg. - Biel?

Hubberg Sohn (ernft). Biemlich.

Mad. Aubberg. (Sie geht einige Schritte, Eduard fieht unbeweglich, die Blide ftarr an ben Boben geheftet. Sie geht heftiger, weint, trodnet fich die Augen, da fie wieder in Saffung ju fenn versucht.) Beift Du, daß es mit meinem Vermögen zu Ende gegangen ift?

Mubberg Sohn. - 3d weiß ed.

Rab. Aubberg (Jammer im Ausbrud, bie Borte ohne Accent). 3ch habe nichts mehr — ich bin gang arm.

Mubberg Sohn (heftig). Gute Mutter — liebe Mutter! Mad. Auhberg (wichtig). Der entscheidende Tag muß heute seyn; Dein Bater verlangt es mit Ernst. Er wird selbst kommen, mit Dir darüber zu sprechen. Eduard, — gehorch ihm — er scheint Dir wohl hart — er ist doch nur entschossen — und ach — die Nothwendigkeit besiehlt es.

## Behnter Auftritt.

### Vorige. Chriftian.

Chriftian. Gin Bebienter bes Frauleins - Die Gefellicaft martete, (leife) ber Jube will nicht tommen. Mubberg Sohn. Schredlich! — Gleich werbe ich tom: men. (Chriftian ab.) Mit leeren Sanben!

Mab. Anbberg. Du wirft wieder bingeben ?

Anhberg Sohn. Ich muß, wegen — ich muß! — hent noch werbe ich bem Baron ein Billet an das Fräulein übergeben. Wenn fie Menschen und die Sprache des Herzend fennt, so ist sie überzeugt, daß mein herz unter Taufenden sie wählen wurde — auch wenn sie in Durftigfeit lebte. Ich habe durch Verlust des Vermögens ihr bewiesen, daß ich jede Auspeferung für nichts achte, wenn ich mir bamit erwerbe, um sie zu sepn.

Mad. Anhberg. Wohl — und boch — Wie erniedrigt fühle ich mich, daß Du diefer heirath bedarfft? — (Abnend.) Wenn man Dich abwiefe?

Aubberg Sohn. Nimmermehr!

Mab. Aubberg (gewiffer). Wenn man Dich abwiefe! Ach Ebuard — ich habe ben Gebanten noch nie gedacht, bag man meinen Sohn abweifen konnte — als jest — feit ich arm bin! Rubberg John. hoffen Sie alles.

Mab. Anhberg. Du mußtest biese Stadt verlaffen, und was wurde aus Deiner Mutter? Die Belt mußte meines Jammers lachen, Dein Vater ihn verdammen. Ach, ein Beib ist so hülflos gegen jeden Schmerz — was konnte ich thun, als mir Vorwurfe machen, Dir nachweinen und fterben?

Rubberg Sohn (im höchften Enthusiasmus). Gut, gut — ich sep abgewiesen. — Sie follen nicht unglücklich werden — wahrhaftig nicht! Kindliche Liebe wird meinen Stolz ersheben, Dankbarteit, dringender Wiederersat, alles wird mir ungewöhnliche Kraft geben. Jest handle ich für die Ehre, für die Kreuden der Liebe. Dann handle ich für meine

Mutter, für meine verspottete Mutter — für meinen getäuschten Vater. Dann habe ich Unrecht gut zu machen, heiße Thränen abzutrocknen. Der Unglückliche kann einen Segen erlangen, den der Glückliche nicht verdient. Was könnte dem mißlingen, den diese heiligen Gefühle begeistern? — Fühlen Sie dad? O liebe Mutter, sollte ich nicht wunschen, ich wurde abgewiesen? —

Rad. Aubberg. Eduard, wie liebe ich Dich um biefes findlichen Gefühle millen! - Ja - Du baft mir Muth wieder gegeben. Gep alles verloren - Ehre bleibt und un: verlett. Dein Bater wird tommen - ich gebe - ich tonnte biefer Unterredung nicht auboren - unfere Sould ift au groß. (Sie geht und tommt wieber.) Barum wird es mir fo fower von Dir megaugeben? - Ein ungewohntes Gefühl balt mich jurud. - Ach Eduard - biefer Tag entscheibet für eine lange Butunft - Ehre ober Schande! wie es tomme nur erhalte mir Dein Berg und die Ehre! - Rimm ein Andenfen von diefer feierlichen Stunde! - ba! - das Bilb Deines Grofvaters. Das Schatbarfte mas ich habe, bas Einzige, mas ich noch geben fann. 3m Glud ober Unglud, wenn ich nicht mehr bin - bent an Deine Mutter, und bie Ehre! Dente, fie gab Dir es in der Stunde, mo das Glud ihres Saufes, die Bormurfe ihrer Schwäche, die Angft um Dich! - ihr Todestampf foftete. (Sie gebt.)

Hubberg Sohn (jugleich ihr nad). Ja bas will ich.

## Cilfter Auftritt.

#### Muhberg Bater. Muhberg Sohn. In der Folge Christian.

Aubberg Vater. Die Unterredung mit Deiner Mutter fcheint lebhaft gewesen gu fepn ?

Mubberg Sohn. 3a, lieber Bater!

Unbberg Vater. Du haft geweint — Baren es Ehranen ber Erkenntniß — so murbe ich Dich fegnen, und ben Ausgang ruhig Deinem herzen überlaffen.

Aubberg Sobn. Thun Sie es, Sie follen Sich nicht

getäuscht haben.

Aubberg Vater. Aber ich weiß, wo man Dich eben jest wieder erwartet — und warum — Liebst Du bas Fraulein von Kanenstein?

Auhberg Sohn. 3a!

Aubberg Vater. Gut. — Es ift zu spat zu untersuchen, ob Dein Ehrgeiz ihren Rang, ihr Bermögen — oder Deine Liebe ihr herz bebarf. Ich übergehe alle Einwendungen, die mich gegen diese heirath einnehmen — Besbenke nur Eines!!

Mubberg Sohn. Das ift -

Unbberg Vater. Ich bin fehr gludlich verheirathet; Deine Mutter hat mich nie fuhlen laffen, daß fie von Abel ift; — und doch ift Dir, mein Sohn, Dein Bater jest im Bege, benn er ift ein Burgerlicher.

Aubberg Sohn. Glauben Sie, daß ich jeder guten Empfindung entfagt habe? Wollen Sie mich fo graufam erniedrigen, daß —

Mubberg Vater. Berweile einen Augenblic bei meiner

Gefchichte, und fieh was Dir bevorfteht. Das Bermogen Deiner Mutter wollte ich ihrer Billführ nicht verweigern, um ihr zu beweisen, bag ich bei unfrer Berbindung darauf nicht fabe. Deine Unlagen find vortrefflich, allein fie hatten forgfältiger gepflegt, mannlicher geleitet werden follen. Als Anabe icon maren romantische Ideen Deine liebsten. Bon ba gingst Du gur Empfindelei über - Dir efelte por ber fcalen Nahrung - Du murbeft fleißig - Deine Unlagen batten fich entwidelt - Du murbeft bebeutend - gelobt -Du fühltest Dich - Dein Chraeis entstand - flieg - muchs ungebeuer, und marb burch die fcmache Seite Deiner Mutter auf einen Duntt gelenft - Gott woll es nie von mir forbern, daß ich Dich babin fommen ließ. Dein Bertrauen neigte fich vom Bater meg - bin zu ber Mutter, welche Deine Ginfalle befriedigte. Ich liebe Deine Mutter, ich hatte dieß alles nicht andern fonnen, ohne ibr bas Berg au gerreißen - Du ftebst jest auf einem Bunft, wofür ich gittre - beut - nachdem ich 25 Jahre gludlich mit einer portrefflichen Frau gelebt babe - muß ich Deinetwegen munfchen: - ich batte fie nie gefeben.

Nubberg Sohn. Lieber Bater, Sie schaffen Sich fcredliche Folgen einer so gludlichen heirath. Warum benten Sie mich nicht gludlich unter Leuten, die fich meines Gluds annehmen? 3war Sie lieben den Adel nicht — Sie sind überhaupt gegen eine Berbindung verschiedener Stande eingenommen —

Rubberg Vater. Ich halte Unterfcied ber Stände für Bedürfnis. Aber ich tann nicht leiden, daß man irgendwo fep, wo man nicht hingehört — am wenigsten daß man sich aufbringe, wo man ganz und gar nicht hingehört. Ich liebte Deine Mutter ohne irgend eine Rücksicht — doch ist diefe

heirath meiner Kinder Unglud. Benn ich nun febe, daß ein Burgerlicher so viel Geringschäung des freien Billens, so wenig Gefühl seiner eignen Menschenwurde hat, daß er glaubt, der Abglanz einer fremden Burbe — tonne seinen Berth erhöhen: — so bedaure ich ihn — und wenn es mein Sohn ist, an dem ich dieß sehe, so trantt es mich.

Unbberg Sohn. Wenn ich Sie boch überreden tonnte, eine ber Ginlabungen anzunehmen, Sie wurden feben -

Mubberg Vater. Bas Du nicht fiehft - was ich mir fo gerne verbergen mochte - bag man Dich verachtet.

Mubberg Sohn. Bie -

Unberg Vater. Wie können sie anders. Bas follen sie von einem Manne benken, der in einer ansehnlichen Klasse mit leichter Muhe der Erste sepn könnte, statt des aber eine Familie zu Grunde richtet, um unter ihnen der Lette, der Sklave ihrer Meinungen, der Lastträger ihrer Launen zu sepn. Dieß alles hat mich diese letten Jahre sehr beunzuhiget — um so mehr da ich es nicht andern konnte, so lange das Vermögen Deiner Mutter noch da war. Diese ist nun — doch sie wird mit Dir darüber gesprochen haben.

Mubberg Sohn. 3a!

Aubberg Vater. Auch wegen meines bestimmten Billens in Ansehung Deiner.

Mubberg Sohn. Auch begwegen.

Auhberg Vater. Nun so gehe hin. Spiele nicht mehr. Was Du jest noch verschwenden könntest — sind die wenizgen ruhigen alten Lage Deiner Aeltern. Es ware zu hart, wenn Du Deine Mutter noch Mangel leiden ließest. — Ich bitte Dich, spiele nicht mehr. — Jest habe ich denn weiter nichts zu sagen. Geh jest hin, wo man Dich erwartet. (Er gehet, nach einigen Schritten fällt ihm ber Sohn um ben hale.)

Anbberg Sohn. Mein Bater -

Unbberg Vater. Bad haft Du -

Anbberg Sohn. 3ch gehe nicht -

Anbberg Vater. Bie -

Anbberg Sohn. Ich bleibe hier -

Anbberg Vater. Mein Gohn -

Aubberg Sohn. Ich gebe nie wieder hin — ich tann nicht — ich tann Sie nicht verlaffen — fagen Sie mir, ob Sie mir verzeiben tonnen? —

Aubberg Vater. Alles!

Mubberg Sobn. Db Gie mich wieder lieben tonnen?

Aubberg Vater. Du willst nicht wieder hingehen?

Aubberg Sohn. Rein!

Aubberg Vater. Rie wieder?? -

Aubberg Sohn. - Rein! -

Auhberg Vater (nach einer Paufe). Du warft von jeher rasch — schnell in Auswallungen wie Deine Mutter. — Du bist es wieder gewesen. Es ware Misbrauch, wenn ich Dir ein Gelübbe abbrange — das Du nicht halten kannst.

Muhberg Sohn. Bie?

Nubberg Vater. Nein, mein Sohn, jeht sage ich Dir, gehe hin. (Christian tommt, macht eine Pantomime auf Rubberg Sohn.) Siehst Du — jeht mußt Du hingehen. Wenn Du aber zurud tommst — und bei taltem Blute Deine Rudtehr besschließest — dann mein Sohn — hast Du etwad Großes gethan: — Du sollst Dein Versprechen nicht gebrochen haben — Sieh, ich selbst (er führt ihn an die Thur ber Gassenseite) führe Dich hin.

Mubberg Sobn. Mein Bater -

Aubberg Vater (reift fich los, und geht auf ber entgegengefesten Seite ab).

## Dritter Anfzug.

Bimmer bes jungen Rubberg.

## Erfter Auftritt.

#### Chriftian. Dernad Gefretar Ahlben.

Chriftian nimmt eine Banbuhr herunter, ale er eben bamit abgeben will, fommt ber Sefretar Ablben.

Behretar. Ift Gein herr nicht gu Saufe?

Chriftian. Rein!

Sehretar. Bo ift er?

Chriftian. Ach -

Sehretar. 3ft etwas vorgefallen?

Chriftian. - Er ift wieder bort! -

Behretar. Bei bem Fraulein?

Christian. Leider Gottes ja! — Seben Sie — man spricht nicht gern von seiner Herrschaft, und ich bin mahr= haftig der Mensch nicht — aber himmelschreiend ist es — Seben Sie nur, da wird ein Stud nach dem andern fortgetragen — (Er zeigt ihm die Papiere.) Da — haben Sie die Gute, seben Sie das einmal nach.

Aubberg Sohn (ber fich gleich Anfangs in finmmer Berzweiflung gefett hat, beschäftiget fich, obne barauf zu achten, mit einem Spiel Rarten). Ja, bas ift mahr!

Varon. Jest muffen wir das Ding von allen Seiten angreifen. Bor allen Dingen — muß alles fo maskirt werden, daß es scheine, als ginge noch alles auf brillantem Fuß fort. Man muß nicht merken, daß die Umstände in Berfall gerathen sind.

Anhberg Sohn (ibn ftarr ansehend). Der Balet kostet mir viel!

Baron. Warum aber auch fich fo entetiren ?

Aubberg John (taillirt an bem Tifche wo bie Papiere liegen, welche er ohne aufzumerten herunter wirft, ftampft mit bem Infe, wirft bie Rarte weg, und ruft in einer Art von Raferei): Er toftet verbammt viel!

Baron (ber auf die fallenden Papiere ausmerksamer worden ift). Bas Teufel, ist benn das? Liebesbriefe? — (Er nimmt fle.) D weh! von bofer Gattung; 1000, 200, — 456, mon ami — Sie steden tief? — das sind erst kritische Karten!

" Anhberg Sohn (ber, ohne auf ihn ju boren, heftig umhergeht). Die verdammten Sieben. Ich hatte fogar keine Ahnung davon !

Daron (ibn beim Urme fouttelnb, ernflich). Mon ami, boren Sie bod!

\* Aubberg Sohn (gleichgültig). Bad?

Baron (febr preffant und laut). hier liegen eine Menge Roten, die bezahlt fenn wollen!

Chriftian (ber bisher im hintergrunde war, tommt bescheiben naber, so raf Rubberg in ber Mitte ift). Es war fast nicht auszuhalten, so ungestum waren die Leute — einige brobten — sprachen von Arrest —

Aubberg Sohn (erwachenb). Ja bad ift bos - bad ift forectlich.

# Sünfter Auftritt.

#### Dorige. Gin Gerichtsbiener.

Gerichtsbiener. Wohnt hier Herr Auhberg? Christian (ber ihm gleich Anfangs entgegen ging). Ja! Gerichtsbiener. Stelle er ihm dieß zu. (Geht ab.) Christian (gibts bin).

Aubberg Sohn (nachdem er gelefen). Teufel und alle Better!

Baron. Bas ifts?

Aubberg Sohn. Entfeglich - entfeglich!

Baron. Go reben Gie boch.

Unbberg Bobn. Gie wiffen von ber Forberung ber Bebauerifchen Erben an mich?

Baron. Die taufend Reichsthaler.

Aubberg Dobn. Richtig. Gben ift bei ber Juftig- fanglei Arreft gegen mich erfannt worden!

Daron. Teufel! - Ift bas gewiß?

unberg sohn (auf bas Billet beutenb). Der Rath Grund= mann warnet mich, ich foll guvorfommen — zahlen.

Baren (gudt bie Achfeln. Gine fleine Paufe).

Aubberg Sohn (nachem er gelefen). Das Ding fängt an mich warm ju machen.

Baron. Freund! wenn bas loebricht' fo fteht unfere Sache folecht. Gebr folecht!

Anhberg Sohn (ironifo). Ja, ba haben Sie mahrhaftig recht.

Baron. Allons donc! — Geben Sie mir bas Billet an bas Fraulein. Ich will Ihr Beil versuchen.

Aubberg Sohn. Ja, ja! (holt es, hat aber bas Billet bes 3ffland, theatral. Werte. V-

pofmeisters in ber hand gehabt, und gibt nun diefes flatt jenem.) Da — und nun — Gie feben es fangt an heiß zu werben — im Namen ber Berzweiflung! Thun Gie Bunder.

Baron. Das ift ja ein Billet an Gie?

Aubberg Sobn. Bie? — ja mahrhaftig! (Sie taufden.) Laf feben — (Er erbricht.) — Sa!

Baron. Run - wie?

Hubberg Sohn. C'est fort!

Baron. Bas baben Gie benn wieber?

Aubberg Sohn. Diefe Nacht — mein Gott, wie tonn: ten Sie's vergeffen — biefe Nacht!

Baron. Ah Ciel! Der herr von Dammborf — Aubberg Sobn. Das verfluchte va Banque!

Daron. Es war mahrlich - eine Infoleng.

Hubberg Sobn. Warum marnten Sie mich nicht?

Baron. Mein Gott! in einer folden Gefellichaft! -

Aubberg Sohn. Warum riffen Sie mich nicht bei ben Saaren gurud?

Daron. Das murben Sie mir übel gedankt haben — Hubberg Sohn. Mein Engel waren Sie gewesen! Baron. Ja, was ift zu machen?

Auhberg Sohn (ibm ins Dhr). Jum Thore hinaus gu geben — einen ichlechten Kerl mich brandmarten zu laffen.

Baron. Ah fi donc - ben Ropf nur nicht verloren. Sest entwidelt fic alled!

Ruhberg Sohn. Ja wohl — ja wohl!

Baron. Nachgebacht, nachgebacht!

Mubberg Sohn. Borauf? woran?

Baron. An Bahlung -

Rubberg Sohn. herr, ich habe nichts - nichts - gar nichts, bin armer ale in ben Winbeln.

Baren. Alfo Ausweg benn?

Unbberg Sohn. Belchen — welchen? Dort taufend Reichsthaler — bier mein Shrenwort auf heut!

Baron. Ja - ba weiß ich nicht zu rathen. (Leicht.) 3mar bas Chrenwort -

Mubberg Sobn. Berpfandet an meinen abeligen Rebenbubler!

Baron. Es war aber auch eine rafende Sottife von Ihnen.

Unbberg Sohn. Ja, rafend mar ich — bas mar ich! Baron. Man mußte versuchen, ob der herr von Dammborf in einem großmuthigen Raptus zu Milberung ber Summe zu persuadiren mare — Eine Art Geschent —

Anbberg Sohn. Es ift mein Rebenbubler!

Baron. Ich habs — bas geht. Eine höfliche Borftellung — befleibet von einem Bechfel, worin Sie Sich zu ber Schuld öffentlich und förmlich betennen. — Sie hofften, er wurde nicht fo stricte auf ber Zahlung bestehen, da ohnebin ein Cavalier bas Ebrenwort eines Burgerlichen —

Unbberg Sohn. Die Ehre bes Burgers gegen ben Cavalier, ift bie stolzeste in ber Belt, und nicht felten bie unverleblichfte.

Daron. Ja bas find alles herrliche Sentiments! — aber, wenn alle Ihre Schuldner ein Geschrei erheben; so ist ja die Proposition, die Sie dem Fraulein thun wollen, die lächerlichste von der Welt.

Aubberg Sohn. Das weiß ich, bas bringt mich ja von Sinnen!

Daron. Die halbe Gefellschaft stierte Sie an, lachte, gischte fich in die Ohren, als das rafende va Banque Ihnen echappirte. Sie schnitten ja Gesichter und radotirten folches

Zeug, daß ich mich wahrhaftig wundere, daß Sie nicht gleich ber Gegenstand ber allgemeinen Persiflage geworden sind! bm —

Aubberg Sohn. Sa, ba, ba — Perfiflage, ja bas ift bas rechte Wort!

Baron. Ja mahrhaftig!

Aubberg Sohn. Sm! — Soren Sie, mir ift munderlich bei bem Dinge gu Muthe, ich bin — in einer recht morberlichen Stimmung.

## Sechster Auftritt.

#### Salomon. Borige.

Salomon. Ra! endlich einmal — Hore Sie, ich brauch mein Gelb — glach —

Baron. Aber -

Salomon. Prolongire fann ich nit mehr.

Aubberg Sohn. Salomon — hore, wenne Dein Ruben ware — liebest Du wohl noch etwas ber?

Ralomon. Bas rede Sie? - Gewesen bin ich bei ber Rrale Braut.

(Mubberg Sohn. Baron!

Daron. Rerl!

Salomon. Ru, gesprochen habe ich fie nit, aber — als Sie mich nit gable — ich muß wieder hingeben.

(Rubberg Sohn. Beim Teufel -

Baron. Rerl wo Du -

Nubberg Sohn. Ich muß einen Ausweg haben.

Salomon. Ru - ich muß Refolution babe ?

#### Siebenter Auftritt.

#### Saushofmeifter. Borige.

Baron. D meb -

Mubberg Sohn. BBad will Er?

Saushofmeifter. Eine geneigte Empfehlung von meisnem gnabigen herrn — bem herru Baron von Dammborf, und er schieft mich ber, bei Ihnen bie bewußten taufenb Reichsthaler zu empfangen.

(Salomon gudt febr bebenflich bie Acfel, Rubberg rebet mit ibm, zeigt auf ben Sanshofmeifter, ber Inbe geht mit Chriftian ab. Chriftian fommt gleich wieber berein.)

Baron (nad einer Paufe). Mein Freund, das wird Er wohl jest nicht mit befommen - aber

Saushofmeifter (faft grob). So ho, Sie erlauben, — mein gnabiger herr fagten für gang gewiß: ber herr Ruhberg wurden gahlen — Sie hatten Dero Ehrenwort fehr ftricte verpfändet.

Mubberg Sohn (wilb). Das habe ich auch -

Daron (mit falfdem Leuer). Mon ami! — Sie haben mit Ihrem Ungestüm alles verborben — da liegt das Billet. (Er legt es auf einen Tifc.) Ich gieh mich aus ber Affaire. (Bill fort.)

Aubberg John (halt ihn auf). Baron — Chriftian! (Aufer fic.) Sie treiben mich zu verzweifelten Dingen.

Baron. Wie?

Chriftian. Bas befehlen Gie?

Aubberg John (ängftlich). Ich will — herr Baron, Sie geben boch gleich zu bem Fraulein?

Baron. Ja - wenn nur -

Unbberg John. Chriftian, frag bod meinen Bater, ob — ob — Rachmittag bei ber Juftig Seffion ift? Christian (acte).

Sanshofmeifter. 3ch bitte, mich nicht lange aufgu= balten -

Aubberg Sohn. Rein, nein -

Saushofmeifter. 3ch bin bereits beorbert, fo wie ich von hier weggehe, mit biefer Summe einen Poften zu tilgen. 3ch hoffe Sie werben in Confiberation, Dero gegebenen Partole, mich nicht —

Unbberg Sohn. Salt Erd Maul — Er wird bezahlt. Baron. Mein Gott, wovon —

Chriftian (jurudfommenb). Der herr Bater find nicht gu Saufe.

Unberg Sohn. Chriftian, der Jube foll bei Dir warten - bis - bis ich flingle -

Chriftian (geht).

Unbberg Sohn. herr Baron — haben Sie bie Gnade ben Mann einen Augenblid — ich bin gleich wieder bier. (Gebt ab.)

# Achter Auftritt.

Baron. Saushofmeister. Ruhberg Cohn balb wieber gurudtomment.

Baron. Er weiß wohl nicht, mein guter Alter — ob Sein herr jest bei dem Fräulein Kanenstein ist? Unbberg Sohn (tritt bastig ein). herr Baron! Baron. Was haben Sie — Unbberg Sobn (fich leicht fellen wollend). Sie glauben alfo — wenn ich biefe Lente bezahlen tonnte — hatte ich hoffnung bei dem Fraulein?

Barsu (befrembet und verwirrt). Ja, die haben Sie — Mein Gott ja — aber was haben Sie — blaß, entstellt — ber Angstichweiß steht Ihuen auf der Stirne — Sie gittern —

Unbberg Sohn. — Dem alten Manne mahrt bie Beit lange. (Gebt ab.)

Dar on (ihm nadfebenb. Gine kleine Paufe). Das begreife ich nicht!

Aaushofmeister. Sehen Sie, Herr Baron, ich tann Ihnen nicht fagen, ob mein gnabiger Herr alleweile bei bem Fraulein sind, benn um des gnabigen Herrn Thun und Lassen, Geben und Stehen bekummere ich mich nicht. Ich bente immer: "Bas beines Amts nicht ist, da las beinen Vorwis" und Gott sep gedankt! — ich besinde mich wohl babei.

Baron. Sa ba, das glaube ich - ich lobe 3bn.

Saushofmeifter. Aber mein gnabiger herr find auch nicht etwan fo — wie es manche gibt. — "Die Schale weggeworfen, wenn bie Citrone ausgedrudt ift." — Denn feben Sie, ich bin ein Erbstud von bem feligen alten herrn.

Baron. Go fo! - Aba!

Saushofmeifter. Ich tann Ihnen fagen, herr Baron, auf bem Gute ift tein Ader Landes, tein Weiher, tein Behölz, tein Baum, Obst und Gemufegarten, ich weiß was er tragt.

Baron. Taufend! - bas ift viel.

Saushofmeifter. Ja, ben möchte ich feben, wer ben gnabigen herrn um einen Pfennig betrügen tonnte, wenn er erft burch meine hand geben muß.

Baren. D ja, bafür febe ich 3hn au.

Saushofmeifter. Ja — es wird boch nichts ernbriget. Bei bem feligen herrn war allezeit ein ftarter Ueberschuß, bei und aber will es nicht zulangen. — herr Baron! Maunt ihm vertraulich ju.) Der Staat ist zu groß. —

Daron (lachenb). Ja wohl, ba-

Saushofmeifter (wie vorbin). Sie wollen es Fürften und herren gleich thun!

Daron. Ja, ba liegt ed.

Saushofmeister. So eine Reise nach Italien, bie macht mir benn auch viel Molestie. Da kommt ein Brief nach bem andern. — "Geld, Alter — Geld!" — Da muß hingeschielt werben — Ah — es ist eine Schande und ein Spott. Wenn der gnäbige herr hier etwas kaufen, ba fragen sie so wohl zuweilen Dero alten Anecht — o, ba habe ich schon manchen luftigen handel den Krebsgang geben lassen.

Baron (lange Beile finbenb). Das ift mahr, Sein herr bat an ihm einen treuen Diener.

Saushofmeifter. Ja, ich bin ein alter Anabe, aber mas bie Treue importirt, ba thut mir es feiner gleich.

## Meunter Auftritt.

Borige. Muhberg Sohn blaß, verftort und haftig.

Aubberg Sohn. hier, alter Freund, ift Gein Gelb -

Saushofmeifter. Wegen bem Nachgablen? Aubberg Sohn. Das thue Er ju Saufe - Saushofmeister. Ja, und dann wegen der Quittirung? Anhberg Sohn. Ich will feine — fort!

Saushofmeifter. Run bann - 3hr gehorfamfter Diener. (Gebt ab.)

Baron. Ich bin böchlich erstaunt — bravo! ich gratulire! Mubberg Sohn. Ich bante Ihnen, herr Baron — ich bante Ihnen.

Baron. Aber wo, jum Rudut, haben Sie denn am Urfprung des Mangels noch eine folche Summe herbetommen?

Nubberg Sohn. Da haben Sie noch einige Summen, zahlen Sie damit den Juden, nehmen Sie die Gebauerische Rlage zurück, und befriedigen Sie die schreienbsten Forberungen — und vor allen — eilen Sie — fliegen Sie zu dem Kräulein.

Baron. Sogleich.

Muhberg Sohn. Ich will ber Aleinigkeiten nicht ermahnen, welche Sie mir als Freundschaftsbezeugungen oft
so hoch anrechneten, nicht daß ich Ihnen einst das Leben
rettete — aber daß Sie mich diesen Engel kennen lehrten —
baß ich nun aus Armuth bedarf, was vorher nur mein
Slud vergrößert haben wurde, daß verschwendete Relchthumer, eine vernichtete Familie, verloren — o mein Freund,
bei allem was Sie wissen — bei dem was Sie nicht
wissen! — Fachen Sie jedes Funkchen, das für mich
spricht, zur Flamme an! Mein Glud muß gleich entschieden werden, wenn es so groß sepn soll, als mein Unglud werden kann.

Daron. Gott! mir ahnet ein schredlicher — Aubberg Sohn. Geben Sie — fein Jogern, seyn Sie fo fonell, ale wenn es Ihre Seele galte! Daron. Ja, menn aber -

Aubberg Bohn. Laffen Sie mich! 3hr Dafteben ist schredlich, tobtlich 3hr Anblick, bis Sie von ihr kommen. (Er treibt ihn augftich fort.) Fort, fort — ich muß allein sepn! Daron (gebt).

## Behnter Auftritt.

#### Ruhberg Sohn allein.

Allein — allein muß ich seyn, seit ich lasterhaft bin — oder ist es frommelnde Gewissenhaftigkeit — Ueberbleibsel ber Ammenmoral? — Aber diese Angst, diese Bangigkeit — das Blut schlägt zum Herzen — meine Hande sind kalt — alle Besinnung verläßt mich — ist das das Jagen des gemeinen Sünders? — Rasender — du biste! — "Meinem Bater heimlich abgeliehen" sage ich! — "Er hat die Landestasse angegrissen" wird die Menge sagen. Neid, Berfolgung, Falscheit, Buth und Gesehe, werden gegen mich ausstehen. "Er hat die Kasse best —" Hier darf ich das Wort nicht sprechen, in kalten Manern werde ich es beweinen, die Gesehe werden ihr Opfer suchen — und der Gedanke hat es entselt.

# Cilfter Auftritt.

### Sefretär Ahlben. Ruhberg Sohn.

Behretar. Run benn, endlich einmal zu Saufe. Guten jag, lieber Rubberg!

Unbberg Sobn (verlegen, freundlich und bofflich). Ihr Diener! Sehretar. Ei, mein lieber Aubberg, feit wann find wir benn auf fo ceremoniofem Fuß mit einander?

Mubberg Sohn. Ceremonide? bavon weiß ich nichts.

Behretar. Run — was ist es bann, bas mich bier unbekannt macht, ober nicht willtommen? Ich möchte aber fo gerne willtommen sepn; und boch sieht es nicht so aus.

Mubberg John. Der Bormurf ift fonderbar genug!

Sehretar. Es follte tein Bormurf fenn, aber mir ift es lieb, wenn Du es bafür genommen haft. Es beweifet, baf Du Dich einer Beit erinnerft, wo es unter und beiben anders war.

Unbberg Bobn. Wenn man sich lange nicht gesehen hat — Behretär. Ich war oft hier.

Aubberg Sohn. Daß ich es verfehlt habe — (böflich) thut mir von herzen leib.

Behretär. Bon herzen? Nun wenn das keine Formel war — und dafür find wir ja wohl alle beide zu gut — fo gib mir die Hand.

Anbberg Sohn (reicht fie ihm gerftreut bin).

Sehreiar. Es find zwar nur zwei Finger, die mich etwas fchen berühren — aber ich nehme mir mein Recht — ich nehme Deine ganze hand, und drücke fie bruderlich. — Sieb mich an, ebe ich diese hand entlaffe.

Mubberg Sobn (fieht ihn flüchtig an).

Sehretar (lagt bie Band 100). Haftet benn gar nichts an Dir? Der robeste Mensch frent sich, wenn bas Schickfal ihm einen Menschen aus der Zeit ber alademischen Jahre zuführt, mich führt bas Berg au Dir. Lag boch die Abresse gelten.

Aubberg Sohn (fouttelt ihm bie Banb). Recht gern, lieber Ablben!

Sehretär. Go recht! Nun haben wir und wieber gefunden! Ich ware auch eher nicht abgegangen. Könntest Du auch mich entbehren; Ich kann Dich nicht miffen. Die Freundschaften in jener Zeit geschloffen, woher die unserstammt, halten im Sturme und reichen über das Grab binaud! hat sich auch zwischen und beide eine Beile her die große Belt geworfen —

Aubberg Sobn. Es wird auch mehr davon gesprochen, als mahr ift.

Behretar. Wie es denn zu gehen pflegt. So wollen wir doch -

Aubberg Sohn. Saft Du noch etwas zu fagen? Es thut mir leib, aber mahrlich, eine preffante Angelegenheit ruft mich fort!

Sekretär. So? Schenke mir nur wenige Augenblide für manche Monate, die mir bei Dir verloren gegangen find. 3war hat mich jest ein fehr bringendes Anliegen zu Dir gebracht! Indeß — Du meinest, es ware jest nicht ber Augenblick. Nun — fo fep es darum! Davon ein andermal. Indeß gewähre mir eine Bitte.

Mubberg Sohn. Die mare?

Sekretar. Ich mochte etwas von Dir haben und behalten, woran Dir wohl jest nicht mehr viel liegt. Du weißt vielleicht nicht mehr, daß Du es gemacht hast. Ich meine die Zeichnung vom Sonnenuntergange. Du machtest sie auf der Universität; sie gesiel so febr!

Aubberg Sohn. Ab — ja! (Er öffnet bas Portefenille, nimmt bie Zeichnung beraus.) Da! (Er halt fie gurud.) Du willft fie behalten?

Sehretar. Benigftene vor der hand. Aubberg Sobn. Ablden! Behretar. Rubberg!

Ausberg Sobn. Du fiehst mich so wehmuthig an.

Sehretar. Ich fann nicht anders.

Aubberg Sohn. Soffest Du nichts mehr von mir? Behretar. Darüber haben wir fprechen wollen. Du haft

Sehretar. Darüber haben wir fprechen wollen. Du haft ja aber nicht Beit bagu.

Unbberg Sohn. Was willft Du mit diefer Zeichnung? Sehretar. Ich will ein Andenken von Dir besiten und möchte gern ein Andenken in Dir auffrischen!

Mubberg Sobn. Glaubft Du, bag mir balb icheiben werben?

Behretar (nimmt bie Beidnung). Wer kann bas miffen! (Er betrachtet fie am Tifche.)

Unbberg Bobn (gebt einige Schritte). Du bist febr ernsthaft! Sehretar (obne ibn angufeben). Ber ift es nicht, wenn er Deine Lage fühlt! - Du bift dabin gegeben. Bift nicht mehr herr Deines Schidsals, Deines Thund - wer weiß, w Du enden wirft! Da ich nun viel auf Dich balte, fo tas mich bas Blatt aufbeben, bis man fiebt, wie es mit Dir geben fann! 3ch babe immer viel auf bas Stud gebalten. (Bebt bie Beidnung auf.) Das ift bann boch gerettet! -Es ift eine berrliche Zeichnung - an bem Tage, ba Du Ritau das Leben gerettet hattest, mard bieß angelegt! (Er fdeint in ber Betrachtung verloren.) Die herrliche Derfpeftive! In fleinen Bugen die weite Schöpfung fo groß bargeftellt. Bei allem, mas icon über bas Rämliche gefagt, gefungen und gemacht worden ift - fo fubn, fo neu und boch fo mabr. In leifen Andentungen fo unendlicher Raum fur die Phantaffe. Das ift fein Stud, bavor man einft vorüber geben und fagen wirb, "es ift fcon." Es gibt Deinen Blid. Indem man es fieht, ift man ber Runftler, ber es fcuf;

wenn man es verläßt, scheibet man von einem Freunde. (Er breitet die Zeichnung auf den Tisch fin.) Ich sehe Dich an der Warte sigen und mich und die Uebrigen — die Ratur im glühenden Sonnenuntergange verherrlicht. Das war ein Tag!

Aubberg Sohn (feufgenb). Das mar ein Tag!

Behreiar. Renne mir einen Deiner jegigen Tage, beffen Du einft Dich erinnern mochteft?

Mubberg Sobn (feufat).

Behretar. Schabe, daß Du in biefer Runft nicht weiter gegangen bift!

Unberg Sobn. Schabe? (Bon ibm weg.) Schabe um vieled!

Sehretar (fic raid ju ihm wendenb). Ja wohl! Auch in der Poefie haft Du intereffante Sachen geliefert. — Das schläft nun alled! Gogar für Musik bist Du todt!

Aubberg Sohn. Das wird alles wieder fommen! Behretar. Bie gern mochte ich bas hoffen!

Aubberg Sohn. Saft Du gar teine Soffnung von mir, ehrliche Seele?

Sekretär. Du verlierst mit jeder Stunde von Deinem innern Gehalt! (Seufat.) Wie es verloren geht, werden wir nicht gewahr! Wer bringt in seiner ersten Kraft wieder, was verwüstet ist! Wohin sind die großen erhebenden Vorsähe?— Weißt Du noch, wie wir auf der Universität und freuten, nach und nach dem Altenstyle aus dem Wege zu gehen — wie wir und ärgerten, daß die Richter den Menschen nicht begreisen konnten — wie wir und beredeten, wenn es einst an und kommen würde, in den Gerichten, ohne Schwärmerei, mit Ernst Gutes zu thun!

Rubberg Sohn. Bohl weiß ich bas!

Sehretar. Die Beit bes Wirtens ift gefommen! Bas gefchiebt ?

Aubberg Sohn. Mit dem Billen bin ich hieher gefommen. Es war mir wenig baran gelegen, befannt zu werden. Aber — Nitau machte mich bei der Fräulein Kanenstein befannt; sie zog selbst meine Mutter an sich — Leidenschaft für das schone Geschöpf riß mich bin — ich ward in die Lebensart verwickelt — vorbei war es mit jenen einfachen Planen.

Sehretär. Und vorbei mit Deiner Glückfeligkeit! Sonst lebtest Du das Leben des Weisen — mas jest? Sage selbst, wie es jest mit Dir steht, oder wenn Dein Gewiffen nicht treu ist — lies es in gräßlicher Schrift auf den Gesichtern der Unglücklichen dieses Hauses, deren Seligeleit Du vertändelt bast.

unberg Sohn. Was foll bas? Was ich war — bin ich nicht mehr — kann es nie wieder werden! Bas willst Du — was machst Du aus mir?

Sekretar. Reiß Dich heraud — ftoft Deine ungetreuen Gefahrten von Dir — verachte den Schimmer — werde Burger — Bruder meiner fünftigen Frau — erhebe Dich jum Sohne und jum Burger — alles ist dann gethan, Du stehst auf der Hohe — die Deinen lieben Dich, und die Menge bewundert Dich!

Aubberg Sohn. Es ist zu spat, es ist zu spat! — Bruder — so nenne ich Dich aus ganzer Seele — sieh, meine Augen sprechen was mein Herz fühlt, diese Thrane ist das Beste was ich lange empfunden habe. Damit nimm vorlieb — kehre um von meinen Ruinen, wende Dich ab und laß mich liegen! Ich bin vorbei!

Behretar. Rann ich bas? Rann ich nach biefer Thrane jest icheiben?

Mubberg Sohn. Geb - ich halte es nicht aus!

Behretar. Ift Dein herz gebrochen — fo bift Du herr Deines Schickfale! Eritt ben Tand mit Fußen, um ben bie Deinen verzweifeln. Komm ins Freie — bort wollen wir ben neuen Lebensplan entwerfen!

Aubberg Sohn. Des ist zu fpat! (In Berzweiflung.) Es ist zu fpat!

Bekretar. Bie fo?

Aubberg Sohn. Der Burfel ift geworfen. Gewonnen ober verloren — morgen werben wir bas wiffen.

Behretar. Rubberg! Gieb bin auf Dein Spiel - rette Dich mit bem letten Burfe!

Rubberg Sohn (fiebt gen Simmel). Er ift geworfen !

Bekretar. Wirft Du in biefem Schweigen beharren ? Aubberg Sobn. Sa!

Sehretar. Aber -

١

Aubberg Sohn. Und mas foll ich thun? In bas trodene Aftenleben tauge ich nun einmal nicht mehr!

Sehretar. Troden ? bas tann eine Arbeit nicht fenn, bie Menschen gludlich macht. Sieh — zum Beispiel — beute ist es entschieden, bag meine Defension einem Menschen bas Leben gerettet hat. Sage Dir es, wie ich mich babei füble.

Anhberg Sohn. Freilich - bas habe ich mir oft gefagt. Ben haft Du befenbirt?

Sehretar. Den alten Ginnehmer Sieveet von Grunhain, Du mußt Dich erinnern — ber berüchtigte Raffenangriff —

Rubberg Sohn. Raffenangriff! Go? fo!

Behretar. Rennft Du ben Mann?

Mubberg Sohn. Ja, der Fall ist mir befannt.

Sehretär. Die Defension war nicht leicht. Die Raffenbefekte find feit einiger Beit so häufig — bie geschärften Besehe hatten ben Galgen auf geringe Summen geseht.

Aubberg John. Es ift Unfinn, Tobesftrafe barauf gu feben.

Bekretar. Ja bie Bieberholung -

Mubberg Sohn. Es ift Raferei, fage ich Dir.

Sehretar. Rann aber mit irgend einer Ordnung ein folder Diebstahl -

Mubberg Sohn (rafenb). Ein Menfch ber eine Raffe angreift, ift fein Dieb!

Bekretar. Bas benn anbers?

Aubberg Sohn. Die mehrsten wollen es wieder erfeten. Sehretär. Wollen!

Mubberg Sohn. Und murben - wenn man nicht -

Sehretar. Auf diese Art tonnte jeder lieberliche Buriche gur Befriedigung feiner Ausschweifungen fteblen - und -

Aubberg Sohn. Untersucht Ihr benn aber — wie ber 'Mensch babin gesommen ist? Gibt es nicht Falle, wo ber Richter gerade so gehandelt haben murde, als ber Berbrecher, ben er verbammt?

Sehretar. Bohl. Taufche bie Perfonen, und es wird — Mubberg Sohn. Sa, Du bift falt — falt — wie fie alle find. Gure Pflicht beißt Blutgier, Gure Gerechtigkeit ift Morben.

Sehretar. Aber fage mir - wie fannft Du wegen eines moglichen Kalles -

Auhberg Sohn. Hm — das werbe ich jest erft gewahr —

Sehretar. Go ausschweifend heftig fenn? — ich begreife Dich nicht.

Unberg Sohn. In der That, ich muß bellamirt haben — Bergeib — Du weißt ja —

Behretar. Du haft eine eigene Art. Kannft Du Dich nicht für eine Sache intereffiren — ohne fie mit einem Feuer zu umfaffen, das Dich verzehrt?

Nubberg Sobn. Das ist meine froblichte Hoffnung, daß es nicht lange mehr fo dauern tann — wenn es nur nicht auf eine schreckliche Art bricht!

Sehretar (ihn mit Gute umarment). Ift benn nimmer Friede in Dir? (Eine Pause — Rubberg wendet das Geficht ab.) Inneres Bewußtseyn gewährt ja Frieden und die Rube des Weisen!

Aubberg Sohn (breht fich rafc um, firirt, ergreift ihn). Gebe hin, und weine über mich! (Er fturgt aus bem Bimmer.)

Sehretar. Rubberg, Freund, Bruder - (ihm nad.)

# Vierter Anfzug.

## Erfter Anftritt.

Rubberg Bater. Bernach Christian.

Nubberg Vater (ift foon auf ber Bubne, er fist und liest, fieht nach ber Uhr). Drei viertel auf vier — nun werben fie balb hier feyn. (Klingelt. Chriftian tommt.) Ift mein Sohn zu Haufe?

Chriftian. Gemefen - und fagten, fie murben balb aurudfommen.

Mubberg Vater. Gut. Ber vorfahrt oder fich melben laft, wirb nicht angenommen.

Christian. Gehr mohl!

(Beht ab.)

# Bweiter Auftritt.

Ruhberg Vater. Madam Ruhberg.

Unbberg Vater. Meine Liebe! Sie haben treffliche Einrichtungen gemacht. Bei Ihrer getroffenen Einschränkung

litt niemand, der und lange gebient hat. — 3mar, das durfte ich von Ihrem Herzen erwarten.

Mab. Nubberg. Der himmel weiß. Ich habe nicht leicht einen schmerzlichern Auftritt gesehen. Sie wissen, es sind alle gute Leute. Keiner wußte woran er war, — sie wollten, sagten sie: "gern um weniger bienen," sie wollten — ich konnte es nicht länger ertragen, ich schloß mich in mein Kabinet und weinte.

Auhberg Vater. Ich ftelle mir febr lebhaft vor, mas Sie bei bem allen geduldet haben. — Auch habe ich eben beswegen Ihnen vorschlagen wollen, ein anderes — etwa Kleineres Haus zu beziehen, um alle Erinnerung von vordem zu verbannen.

Mad. Aubberg. O lieber Mann — bas haus ift lange bei meiner Familie gewefen —

Aubberg Vater. Es tommt barauf an, mie mein Sohn fteht — ob wir es behalten tonnen ober nicht. Wenn er aber teine Schulden hatte, welches boch nicht zu vermuthen ift, so braucht er boch ansehnliche Unterstützung, ehe feine Geschäfte in Sang tommen.

Rab. Aubberg. Unterftugung? - Gefchafte? Gie ver-

Mubberg Vater (guiig). Bas ich fo gern vergeffe, bie Beirath.

Mab. Rubberg. Ach! -

Hubberg Vater. Sat er Unfrage gethan -

Mad. Mubberg. Ja!

Aubberg Vater. Und die Antwort -

Mab. Mubberg. Ift noch nicht gurud.

Aubberg Vater. Noch nicht zurud? — Laffen Sie und nicht weiter bavon reben — Ebuard wird boch fommen?

Mab. Mubberg. Gewif.

Aubberg Vater. Benn es möglich ift - fo fenn Sie beiter an meinem Kamilienfefte.

Mab. Aubberg. Berben Sie Rummer an mir gewahr - ach! - fo gilt er nur mir.

## Dritter Auftritt.

# Borige. Oberkommiffar Ahlben. Gekretar Ahlben von Louifen berein geführt.

Sherkommiffar (noch inwendig). Ich habe gu bitten — wird nicht geschehen.

Hubberg Vater. Ah, ba find fie!

Oberkommiffar. Ei, ei! (Tritt ein.) Gie find gar gu artig, Mamfell, gar gu artig.

Aubberg Vater. Sepn Sie mir herzlich willtommen — Gberkommiffar. Ihr Diener — herr Collega — gesborfamer Diener Madam —

Mab. Mubberg. Mein herr -

Behretar. Bir tommen fruber ale Sie und erwar: teten. Das werden Sie mir vergeben.

Aubberg Vater. Bollen Gie nicht Plat nehmen?

Gberkommissär. Wenn Sie erlauben — ich liebe bie Bewegung im Geben und Steben — bie Uebrigen werden sich ihrer Bequemlichteit bedienen — ein recht allerliebstes Kind — Ihre Mamfell Tochter so artig und manierlich — so sebat —

Souise (jum Setretar Ahlben). D wie mich bas freuet, bas ich ibm gefalle.

nicht, und wenn es Euch gut geht — vergest Enres Brubers nicht. Sepb ihm Rathgeber und Stute, wenn wir auch nicht mehr sind — so wird Euch Gott fegnen.

Aubberg Vater. Ja, barum bitte ich Gie, und auch Ste, wurdiger Mann!

Gberkommiffar. Bon herzen — zwar hatte ich bei ber Gelegenheit — indeß ein andermal.

Schretar. Gott fep mein Zeuge, Sie follen Sich in teiner Erwartung getäuscht finden, mein Bater — Liebe Mutter — Sie werden Ihre Tochter gludlich sehen. Ebuard, bem Freunde meiner jungern Jahre — nun meinem Bruder — verspreche ich Brudertreue bis in den Tod.

Sonife (gum Obertommiffar). Berben Sie Ihre Tochter lieben? an ihren kindlichen Diensten Frende haben, lieber Bater?

Oberkommiffar. Ja, meine Tochter!

Louife. Ihre Freude, Ihr Beitvertreib wird mein einziger Gebante fepu.

Sberkommissär. Ja! liebes Kind, wollen Sie Sich meiner annehmen? — Gott thut mir viel Suted! Verlor mein liebes Weib, und hatte niemand, der mein Alter pflegte und mir zusprach, wenn die Last zu schwer wurde — und habe nun so eine herrliche Schwiegertochter — und was mir die größte Freude macht, sie hat gerade die Art deiner seligen Mutter — wenig Worte — aber das Herz im Auge — so ein Herz, von dem man Trost nehmen kann in dieser unruhigen Welt — Meine gute Charlotte, wenn du noch da wärest! — wenn du wüßtest, daß mirs noch so gut geht, nehmt mir's nicht übel — ich muß weinen — wenn ich an die gute Frau denke — sie war gar zu gut —

Mubberg Pater. Beinen Gie. Es ift ein troftenber

Sebanke — daß der Plat, wo ein guter Mensch beraus trat — nach langen Jahren noch offen steht — und daß dem Beisen diese Lucke noch spät eine Thrane kostet.

Souife. Erzählen Sie mir oft von ihr; nach ihrem Beispiel, und bem Ihrigen, liebe Mutter — will ich lernen, meinen Rarl gludlich ju machen.

Mubberg Vater. (Paufe.) Ifte boch Schabe, daß mir fo alt find — bie Kinder werden gludlich fenn, und wir feben es nicht lange mehr. (Rieine Paufe, niemand bewegt fic.)

Mad. Aubberg. Wer weiß, wie lange wir noch fo beisammen find? — (Gine größere Paufe.)

Derkommissär. Lieben Leute, das wird meinem herzen zu viel. Gott fegne Euch, sepd glücklich. Run herr Collega, kommen Sie an unfer Geschäft. Das sag ich Euch: wenn wir wieder kommen — und es spricht mir einer noch von Tod und Sterben — ben schiede ich fort! — Run kommen Sie. Nach der Arbeit ist gut ruben. Diesen Abend wollen wir lustig sepn. (Er will immer gehn, seine Bröblickeit fleigt aber und macht ihn wiederkommen.) Madam — unter und, ich habe von Musikanten gehört; von einem alten Manne, der, wenns darauf ankame, keinen Spaß verdurbe, und von einer braven lieben Frau, die ihm den Ehrentanz nicht abschlüge.

(Dbertommiffar und Rubberg Bater geben ab.)

## Vierter Auftritt.

Mabam Rubberg. Louife. Gefretar Ahlben.

(Eine Heine Panfe.)

Rab. Aubberg. Lieber Gohn, mas haben Gie für einen warbigen Bater!

Mubberg Sohn. Richt? - Sonberbar!

Mad. Aubberg. Saft Du noch nicht Antwort erhalten?

Aubberg Sohn. Rein!

Mab. Aubberg. Das bauert lange -

Aubberg Sobn. Je nun — troffen wir uns mit bem Sprichwort —

Souife. Bor aller Gilfertigfeit wirft Du bes fremben herrn nicht gewahr -

Auberg Sohn. Mein lieber Bruder! (Umarmt Ablben, au ben anbern.) Wir haben und icon gefprochen —

Mab. Aubberg. Eduard, wenn Du doch da gewefen warft, Du hattest einen vortrefflichen Mann tennen gelernt.

Aubberg Sohn. 2Ben?

Souife. Meinen zweiten Bater.

Nubberg Sohn. Ab — wo ift er und mein Bater?— wo find fie?

Mab. Unberg. Er war so zufrieden mit Deiner Schwester, so vergnügt, so gerührt, er hat Thränen vergoffen. Wir wurden alle so schwermuthig — die Sache fing an, eine so traurige Wendung zu nehmen — das wurde dem guten Manne zu viel — auf einmal brach er ab, und — eines Theils war es schon vorige Woche verabredet, dann auch — um sich zu zerstreuen — sie sind eben bei der Kaffenzübergabe begriffen.

Nubberg Sohn. Mein Gott! (Mab. Aubberg. Bad ifte?) Louise. Bad baft Du?

Unbberg Sohn (fon gemäßigt). Bei ber Raffenübergabe, fagen Gie?

Mad. Anhberg. Ja!

Souife. Barum findest Du das fo fonderbar?

Anbberg Sohn. Ei - benten Gie nur felbft - beut - Befthafte, (mit Begiebung) es ift febr fonberbar!

Bebretar. Ja, bas ift fo feine Art und Beife — es war vorige Woche auf heut bestimmt, und in feiner Zeitzrechnung thut er fich allemal viel darauf zu Gute — wie er fagt, zwei Fliegen mit einem Schlage zu treffen.

Mubberg Sobn (gang entfernt von ben Uebrigen). O mein Gott!

Sehretar. Dagegen werben Sie feben, wie er heute luftig fenn wirb, bem Jungften jum Poffen. — Benn er feinen Dienft gethan hat, fcheint er gang ein anbrer Menfch.

## Sechster Anftritt.

## Borige. Hofrath Balther. Hofrathin.

Rad. Mubberg. Schmalen muß ich mit Ihnen, lieber Better — fo fpat! — ist bas freunbichaftlich?

Sofrath. Die Sould meiner Frau - noch eigentlicher aber, die liebe Gewohnheit ihres Geschlechts, nie mit bem Dus fertig zu werden!

Sofrathin (ju Mabam Rubberg). Ich habe Louifen mein bergliches Compliment über ibre Babl icon gemacht.

sofrath. Ja - es wird ein gludliches Paar -

Sekretar. Die Prophezeihung tommt von einem glud- lichen Paare.

Asfrath. Run Coufin Eduard, warum fo ftill — Aubberg Bohn. Die Folge eines flechenden Kopf= fomerzens — weswegen ich auch auf mein Simmer — (Will fort.) Sofrathin (ibn anshaltenb). Das glaubt ihr dem jungen Herrn auf sein Wort? — ich nicht. Es ist zu still bei uns —

Mubberg Sohn (abnent). Ed wird lebhafter werben!

Sofrathin. 3ubef - ungerechnet bes ftechenden Ropffcmergens, ungerechnet, bag viele Damen über mich gurnen werden - ich rechne auf Sie, als auf meinen Gefellschafter.

Anbberg Sohn. Gie werben ichlechte Unterhaltung

finden!

Sofrath. Du barfit ftolg fenn, wenn Du ben Better eine Stunde behaltft. Er ift als unbeständiger Gefellschafter befannt. (Bon innen wird etlice Ral fart getlingelt.)

Oberkommiffar (ruft). Bu Sulfe, ju Sulfe!

Mab. Mubberg. Allmächtiger Gott!

Anhbers Sohn. 3ch bin verloren!

Sehretar. Bas ift -

Sofrath und Sofrathin. Ber ruft?

(Mutter, Tochter, Sefretar Ahlben, laufen nach ber Thure — Rubberg Sohn fieht ihnen graflich nach, hofrath und Frau fiehen erschroden, niemand betrachtet Rubberg Sohn, als fie an ber Thure find, fturzt ber Oberkommiffar ihnen entgegen.)

## Siebenter Anftritt.

#### Oberkommiffar. Borige.

Gberkommiffar (ihnen entgegen). Burud! - Mein Sohn, ben Arat, fonell - ben Arat! -

Mab. Hubberg. Mein Mann - mein Mann!

Souife. Ach Gott, mein Bater!

Oberkommiffar. Lauf, um Gottes willen - lauf!

Sehretar (geht ab).

Mad. Aubberg. Was ist meinem Manne zugestoffen? Oberkommissär. Eine starte Ohnmacht — haben Sie Salz bei Sich?

Mab. Aubberg. Ja boch - ja. (Bill binein.)

Oberkommiffar. Bleiben Gie gurud!

Mad. Mubberg. Bie -

Bberkommiffar. Es fann nicht feyn.

Mad. Mubberg. 3ch follte nicht - mie -

Bberkommiffar. Das Salz her! — ba, herr hofrath — auf Pflicht und Eid Ihres Dienstes, laffen Sie niemanb hinein. — Niemand, wer es auch fep.

(Souife. Mein Bater -

Sofrath. Aber -

Oberkommissär. Es geht nicht — hinein! (Er treibt ihn hinein, Madam Rubberg balt er ab, und schieft ju.) So, Frau Hofrathin — wollen Sie beforgen, daß niemand aus dem Hause geht und ins Haus tommt — als mein Sohn und der Dottor? Verhüten Sie alles Laufen und Fragen der Domestilen.

Sofrathin (geht ab).

Mad. Auhberg: Um Gottes willen, warum foll ich nicht zu meinem Mann —

Oberkommiffar. Still nur - ftill nur -

Souife. Laffen Sie mich zu meinem Bater.

Berkommiffar. Madam, an der Raffe fehlen 5000 Atbir. in Louisb'or.

(Rad. Hubberg. Mein Gott!

Monife. Bas fagen Gie?

Unbberg Sohn (fahrt gufammen).

Mad. Anbberg. Sagen Gie mahr?

Gberkommiffar. Gezählt — gefehlt — gezählt und wie ber gefehlt! — da lag Ihr Mann wie tobt zur Erbe — ich fage wahr.

Aubberg Sohn (verzweiseinb). Mein Bater — mein Bater! (Rennt nach ber Thar, tommt jurud jum Obertonmiffar.) O laffen Sie mich hinein, nur einmal noch ihn seben, laffen Sie mich hinein! — mein ganzes Leben far eine Minute bei meinem Bater! ich will seinen fliebenden Seist aufbalten — (Er rennt an die Thare, wirft sich nieber.) Bater, mein Bater, hörst Du mich nicht?

Sonife. Lebt er noch - v Gott, lebt er noch?

Dberkommiffar. Still Kinder, fcredt ben Mann nicht auf! Burud, junger herr — hieher! — nicht gewinselt, nicht geflagt; nicht geheuchelt; Rede und Antwort!

Nubberg Sohn. 3a - ja!

Oberkommiffar. Bo ift bas Gelb bin, Dabam? - Mad. Aubberg. Weiß ich -

Dberkommiffar. Das frag' ich Sie, die weiß, was im Sause vorging, die weiß, mas außer dem Saufe aufging.

## Achter Auftritt.

Borige. Gefretär Ahlben. Hernach ber Hofrath.

Sehretar. Der Dottor wird gleich bier fenn, - wie ftebts? -

Souife. D folect!

Mab. Auhberg. Bas haben Sie gefragt? - ich weiß es nicht. - Bei Gott, ich weiß es nicht! -

Oberkommiffar. Richt? — Bollte Gott ich mußte es nicht wiffen! D bu gutherziger Thor — bift fo oft betrogen, und wirft boch wieder gefaugen!

Rab. Aubberg. Ach Gott, ich bin von mir - ich gittere an allen Gliebern - belft mir boch auffteben -

Bekretar und Souife (belfen ibr).

Behretar. Mein Gott, was ift benn vorgegangen? - reiß mich aus biefer Angft.

Bberkommiffar (ber unterbeffen auf und nieber gegangen war, trodnet fich die Stirne mit bem Tud). Mich so in die Falle gu loden! Bartet, ich will Euch das Spielchen verderben! Alfo gur Sache — Es ift ein Hausdiebstahl, dann —

Bebretar. Bas für ein Diebstabl?

" Oberhommiffar. Denn bie Raffe ift nicht erbrochen, noch befchäbiget.

Bebretar. Bas für eine Raffe?

Dberkommiffar. Die Rentfaffe, 5000 Rthlr. fehlen. Behretar. Beiliger Gott!

Gberkommissar. Alfo Madam, und Sie, junger herr, fagen Sie mir: tann die Summe erfest werben? — fo — fo ifte gut — fo will ich nicht seben, was ich febe.

Rad. Aubberg. Ach Gott, nein! - ja - vielleicht. Bringen Gie und nicht zur Berzweiflung.

Sofrath (aus bem Zimmer febenb). Still; fein Geräufch, er fangt an fich wieber zu erholen. (Geht wieber binein.)

Oberkommiffar. Alfo nicht erfest werben? — Gut. (Gewaltsam an fich haltenb). Es ist ein hausbiebstahl; fagen Sie mir, auf wen Sie Vermuthung haben, ehe ich offentlich untersuche.

Mab. Aubberg. Bollen Gie und ins Berberben fturgen? Oberkommiffar. Bum lebten Male, Dabam - 3ch

frage mabrbuffig jum letten Male, vermuthen Gie mas?

Min Anbhern. Ge foll Gett nichts von mir wiffen! weberhammitien 2 manften Gie, baf er nichts von tonen walfit

mun ungberen Mit wellen Gir -

which with the Arm, the finne nicht mehr — es ibige mich hab Art ib ge leiten, mich weich bin mach winden, mich — Aretumne ibr mein Juch — wenn ich Ench mich durch der istellige

which under in St. Gett, mein Jure, id femire — Containment der Die liege ber gunt Rame, Er foll ha lieger von Shavere, Serrigerer und Dieben feine. Rein, ha soger, in fell nicht. In neil Star feine Chan auf den ungen verfenn — feine Seiner mit in Frieder zur Ande feminen.

be arrection. Aber meine Bater' - ich tanne nicht zu ind ichber Immunen.

Mark Cathory German Serie

werenmentiffer Sie febene! -

with Company Jak's

merchanneliffer Sie – Sie, Sie! 34 mil es main ine Jie gettlofes Gewisten ermate.

Shandir Moin Bater —

Manag John. 34 bind —

Muhberg, Bab?

Efe. Großer Gott!

mobommiffär. Go?

moeile. 34 ahnete es.

Anbberg Sohn. — Ja, ich bind! ich bin vom Schidfal hingetrieben; ich bin bei den haaren hingeriffen — ich bin vom Teufel hingeführt. Ergehe über mich, was die Gerechtigteit will, der Fluch des Baters und der Mutter — ich bind!

Souife. BBeb und!

Sehretar (ju Mab. Rubberg). Mein Gott, wie ift Ihnen? - reden Sie doch!

Mad. Auhberg. Niebertrachtig handelt mein Blut nicht. (Bum Dbertommiffar.) Laffen Sie ihn hinführen, wo Sie wollen — er ist mein Sohn nicht — er werbe ein öffentliches Opfer der Gerechtigkeit, mich koftet es keine Thrane.

Oberkommiffar. Mich führt Ihr nicht an! - Sie tannten bie Gefellschaften, die er frequentirte, Sie mußten feine Ausgaben - Sie haben auch um bas gewußt.

Mab. Aubberg. Ueber Ihren niedrigen Angriff bin ich erhaben! — Sie zertreten mich elende Mutter — Gott bebute Sie fur Reue.

Oberkommissär. Lachen Sie Madam — den Muth nicht verloren! — Sie haben ihn erzogen, Sie haben bas stolze Herz erzogen, lachen Sie —

Sehretar. Mein Bater, um Gottes willen Maßigung, laffen Sie und bie Sache verbergen!

#### Mennter Auftritt.

Die Hofrathin führt ben Dottor burchs Zimmer ins Kabinet. Borige.

Dberkommissar. Go? hast Du auch darum gewußt? haben sie Dich durch Liebe bestochen? habt Ihr mich jum Opfer des Complotts machen wollen? Sehretar. Mein Gott, wie fommen Gie auf ben Se-

Sonife. Bester Bater, verkennen Sie und benn gang? Oberkommiffar. Schwiegervater meint Ihr, muß Gib und Pflicht vergessen? — Gut, mich follt Ihr nicht über-listet baben! — Ich kaffire die Heirath.

(Behretar. Dimmermehr - Gie wollten -

Sonife. D Gott!

Oberkommiffar. 3ch faffire bie Beirath!

Sehretär. So mahr Gott lebt, diefe Berbindung ift feft.

Man. Aubberg. Meine unschuldige Tochter!

Oberkommiffar. 36 will feine Berbindung mit ftolgem Sefindel.

Mab. Mubberg (fallt entfraftet in einen Geffel).

Nubberg Robn. herr, beschimpfen Sie mich — martern Sie mich — morben Sie mich — Ich verdiene alles — aber wenn Sie meine Mutter ferner mißhandeln, herr, gittern Sie!

Sonife. Bruber, Bruber!

Anbberg Sohn. 3ch habe nichts mehr gu verlieren.

Gberkommiffar. Brav, brav, thue ale ob Du ehrlich warft — brav!

Nubberg Sohn. Sagen Sie mir, was Sie wollen, wenn Sie meine Mutter mishandeln, so achte ich nicht meines Berbrechens, nicht Ihres Alters — vergesse mich — bie Belt — alles!

Bekretar. Rafenber! -

Souife (halt ihren Bruber ab). Rarl, führe Deinen Bater

. Oberhommiffar. Ich will gehen — hangen follft Du ficht, aber —

Rab. Mubberg (fpringt auf und umfast ibn). Um bes barmsbergigen Gottes willen !

Oberkommiffar. Aber meinen letten heller vermache ich für Deine Berforgung im Buchthaufe, Morber! (Reift fic und geht.)

# Behnter Auftritt.

Rubberg Bater, vom hofrath und Dottor geführt.

Aubberg Vater (ift entfleibet, vom Dofter geführt, tritt in bie Thure). O meine Rinder!

(hier muß ber Borhang foon im Fallen fenn.)

Mubberg Bobn (fturzt vor feinem Bater nieber, ben bie Mutter in ihren Armen balt). Mein Bater, verfluchen Sie mich nicht!

Schretar. Bleiben Sie Vater. (Geht ab.) Couise (ihm nach). Karl, rette und!

# Fünfter Anfang.

Bimmer bes alten Rubberg.

# Erfter Auftritt.

#### Lonife. Madam Anhberg.

Im hintergrunde fieht ein Roffer, halb gepadt, einige Aleiber hangen auf Stublen, Mabam Rubberg will nach bem Rabinet ihres Mannes, Louise fommt berans und führt fie vor.

Sonife. Bobin wollen Sie?

Mad. Mubberg. Bu ihm, ju ihm! -

Souife. Schonen Sie feiner, er hat fich faum erholt.

Rad. Aubberg. Graufamed Rind, Du reißest mich von ihm!

Sonife. Um Ihrer Rube willen.

Mad. Auhberg. Ruhig — ich ruhig? Ja, wenn ich leiben konnte fur ihn, wenn es ein Mittel gabe, fur meine Schuld zu bugen! (Sie reift fic los und geht an die Thure.) Es ist verschloffen — ach! er hat sein herz vor mir verschloffen. Souise. Der Doktor wird verschloffen haben, wir follen ihn etwas ruben laffen. Ach, mein armer Bater leibet auch für Sie. Nicht einen Borwurf hat er Ihnen gemacht.

Mad. Auhberg. Rein — o nein! Jeber Blid war Liebe und Gute; um Ehre und Leben hab ich ihn gebracht — und jeder Blid war Liebe und Gute.

Souife. Liebe Mutter, geben Gie wieder auf ihr Rimmer.

Rad. Aubberg. Wird mir bort leichter fenn? wirb mein Gewiffen mir bort weniger fagen?

Souise. Ach, er hort Sie doch nicht — hort doch Ihre Rlagen nicht!

Mad. Auhberg. Er muß fie horen — wirb — Souife. Ich bitte Sie.

Mad. Aubberg. Ich habe ihn elend gemacht, und stilles Dulben ist feine Rache. D! daß er hart ware — grausam — (Behmüttig.) War er benn nie hart gegen mich? — war er nie? — Rein, nie! niemals! O daß er meiner Reue spottete, meiner Thränen lachte, daß er mich von sich stieße —

Souife. Liebe Mutter, Ihr Jammer vergrößert mein Glenb -

Mad. Auhberg. Aber ich schwur, jedes Leid mit ihm ju theilen bis in den Cod. Diesem theuern heiligen Rechte tann ich nicht entfagen —

Souife. Ich verzweisse noch nicht an Hulfe; ber Baron ift noch nicht zurud; ber alte Ahlben wird sich erweichen laffen.

Mad. Mubberg. O nimmer, nimmer, Du fiehft ja, er tommt nicht gurud.

Souife. Karl wird feinen Bater nicht verlaffen, bis er und rettet — ich tenne fein herz.

Mad. Anhberg. Der Baron ift nicht zu finden — (Die hande ringend under) wir find verloren — wir find verloren. Benn es befannt wird — Mann oder Sohn dem schändlicheften Tode — Es ist aus — alles ist vorbei — dies Haus gehet zu Ende!

Sonife. Um unferer Gladfeligkeit willen — faffen Sie Sich!

Mab. Aubberg. Gludfeligteit? — hoffnung? Das ift vorbei, gutes Kind, auch Dein Glud hat abgeblubet; bift Du nicht meine Tochter? Die Schwester des Diebes? Eine Schmach rubet auf allen. Du warst Braut — Du bift es nicht mehr. Unglud trennt Verwandte und Liebe.

Souife. Thun Sie feinem herzen nicht web. Meine Rechte auf Ihren Rummer find auch ihm beilig.

Mad. Aubberg. Ber achtet auf die Thranen einer ungludlichen Mutter! Armes Madchen, Du ftanbst auf bem Sipfel der Gludseligkeit — ich habe Dich gurud geftoßen. Elend laffe ich Dir zum Erbtheft; in einem burftigen verachteten Alter wirst Du Deine Mutter verfluchen!

Sonife. Rie, o nie! — ich entfage allem, ich will Sie nie verlaffen. Ich will Ihres Alters pflegen. Bin ich benn Ihre Lochter nicht? Können die Thranen Ihrer Louise benn gar nichts erleichtern? Nichts kann ich mit Ihnen theilen, als mein Herz — o liebe Mutter, verachten Sie es nicht!

Rab. Aubberg. Das fagft Du mir? Du, bie ich hintangefest habe, bift meine Stube, da mich alles verläßt? (Chriftian tommt aus bem Rabinet, fie fieht es, und geht fonell binein.) Gott mache Dich zu einer gludlichern Mutter, als ich bin.

#### Dweiter Auftritt.

#### Souife. Christian.

fonife. 3ft mein Bater ermacht?

Christian. Gleich wie Sie binand waren. — Der Dofter bat mich icon ein paar Mal gefragt: "Bas benn im hanse vorging, warum der alte herr is erschreden wäre?"

Souile. Er bat ihm bod nicht gefagt -

Chriftian. Gi behute! — "Es waren Radrichten von ber Mabam ihrem Bruber aus Berlin eingegangen," fagte ich: — "von einem großen Ungludbfall," bas habe ich auch ben Leuten im Saufe gefagt.

Sonife. Benn boch ber Sefretar ba ware! - foide Er gleich wieber bin.

Chrifian. Erlauben Sie, bas macht Auffeben. Rach bem alten Obertommiffar ist auch schon breimal geschickt; er ift aber nicht zu sinden. — Wenn es nur bier nicht immer so unruhig ware. — Der herr ist etliche Mal febr erschroden, als er der Madam ihre Stimme hörte; wir haben ihn in das Ectimmer gebracht; dort hört er doch nicht, was hier voraebt.

Jouife. Benn mein Bruder wieder tommt, fage Er ihm, bag mein Bater ihn jest burchaus nicht fprechen tann,
(Gebt ine Rabinet.)

Christian. — Ich weiß fcon. — Ich habe es wohl gefeben, wie — (Padt am Roffer.) Daß ich bas in bem haufe
noch erleben muß!

## Dritter Auftritt.

#### Rubberg Cobn. Christian.

Und berg Robn (in einem Oberent mer fimpeln Frant, gestiefelt -- gebt gerade auf bast Undurt im -- ba er est after verschlaßen fintet, nach einigen bestigen Umbergeben). Spriftigen!

Chriftian. Bas befehlen Gie?

Aubberg John. Baft Du meinen Bater gefeben?

Christian — 3a —

Mubberg John Bas macht er?

Chriftign 30! -

Bubberg Robn. Gab er noch fo blag and?

Chriftian - Beiber - ja -

Unbaces Robn. Schien er nicht etwas mehr Arafte ju baben?

Christian. - Rein, mabritch nicht! -- Bubberg Jahn. Bad fant ber Doline?

Chriftian. Ich Gett, fragen Gie mich nicht — (Geht wieber ju bem Abfer.)

Aubberg Sohn. Bas machft Du ba! — was padft Du ba! — Das and in meine Saden! — Boan bas!

Christian. Beiß nicht — ber herr bur mir es befohlen — ich foll mich eilen.

Anbberg Sobn. Beift Du nicht, mefmegen? Christian. Gar nicht.

Bubberg Sohn. Bat es Dir mein Bater felbft be-

Chriftian 34!

Anhberg Sohn. Bar er gernig, als er Dir es fagte? Chriftian. Gar nicht. — "Bring alles Gewehr weg

auf mein Simmer, verschließe bas hans und pade meines Sohnes Sachen ein" — als er bas gesagt hatte, brehte er sich um — ich hatte ihm eben nichts angemerkt — ber Doktor saß in ber Ede an bem großen Glasschranke — er ging mit gefalteten handen ruhig die Stube auf und ab — ich gehe — auf einmal bore ich schluchzen — ich — ich brehe mich um — "Ehristian" — sagte er leise zu mir: — "Sag ihm, er solle die hand nicht an sich selbst legen." —

Anbberg Sohn (wirft fich in einen Stuhl).

Chriftian. Dann trodnete er fich bie Augen, und fagte gang freundlich - "Geh, mein guter Chriftian!" - Ach es war ein Anblick jum Erbarmen.

Aubberg Sohn (fpringt auf). Ich muß ihn sprechen — Christian. Um Gottes willen nicht — Aubberg Sohn. Was willst Du?

Christian. Er hats verboten, er will Sie nicht fprechen. Mubberg Sohn. Ich muß ihn fprechen — ich kann es nicht länger aushalten — ich muß — (Er geht bin.)

# Vierter Anftritt.

## Borige. Baron Ritau.

Daron. Ah — mein Freund — Aubberg Sohn (fehrt jurud). Ha, endlich, endlich! Christian, laß uns allein.

Chriftian (geht ab).

Daron. Ich bedaure, die Beit wird Ihnen lang geworben fenn.

# Dritter 🚧 ja da. Geschwind —

## Ruhberg

in he serstreut — wir bas —

Mubberg Sohn (i - geht gerabe auf bas Rak einigem heftigen Umberget

3hre Gefichteguge nicht mehr wie ftebte, haben Sie Antwort

Chriftian. 9

Hubberg Se .. aber -

Chriftian. Sie haben? — her bamit, her — . Unbberg : ab gutherzig). Aber fagen Gie mir nur, Chrifti

Mubbe u. Die Antwort - die Antwort!

Chri .er Schwester heirath fo fcnell gemacht hat?

au bab 36 fürchte -

g Sohn. Die Antwort - herr, wollen Sie machen - heraus damit.

# (febr verlegen). 2Bomit? -

r berg John. Mit dem Billet — der Antwort! axon. Sie ist eines Theils mundlich —

inhberg Sohn. Mundlich! - fo! - Nun? -

Daron. Sehen Sie — Sie muffen bie Sache nur 16 dem rechten Lichte betrachten. Erstlich wissen Sie — Jab Fraulein ist belikat — fehr belikat — und da mag eben Ihrer Schwester Heirath beigetragen haben, baß — daß — daß —

Mubberg Sohn. Beiter -

Daron. Bor allen Dingen — aber mas ich boch fragen wollte, hatten Sie bei Reichberg gefagt, daß Sie ben bestellten reichen Linon bem Fraulein jum Geschente bestimmten?

Aubberg Sobn. Rein, nein! - nun - vor allen Dingen?

Baron. Bor allen Dingen muß ich Ihnen fagen, bag einige Crebitoren bort maren -

Hubberg Sohn. Dort maren? -

Daron. Dort waren, und Bezahlung suchten. Das ... taulein hat unter andern den reichen Linon selbst behalten, weil der Ladendiener merken ließ, daß Sie ihn für das Fraulein bestellt hatten. Auch hat sie hier diesen Bechsel von 50 Reichsthaler an eine alte Bittwe bezahlt, welche sich dort im Hause sehr insolent aufführte. Sie überschickt Ihnen hier denselben. (Er will Rubberg ben Bechsel übergeben, dieser, ohne ihn zu nehmen, bort ihm erstarrt zu.) Bester Freund, ich leibe für Sie —

Aubberg Sohn. Beiter!

Baron. Bier diefes Billet - aber

Aubberg Sohn. Geben Gie her — (Erbricht.) "Monfieur. Der Berr Baron von Mitau hat mir —" (Entfraftet und ahnenb.) D lefen Gie, lefen Gie weiter —

Daron. "Monsieur, der herr Baron von Ritau hat mir Ihr Billet übergeben. Anlangend Ihre Proposition — so ift es mir unbegreiflich, wie Sie nur daran denken können. Ich wüßte nicht, daß ich etwas gethan hätte, was Sie zu dieser hoffnung verleitet batte."

Aubberg Sohn. Bufte fie nicht - fie mußte nicht! - Das ift nicht mahr, herr, bas fteht nicht ba! -

Baron. Leiber fteht es da.

Bubberg Sohn. Nein, nein, es ist nicht mahr, (fieht binein und taumelt faft im Bimmer herum) und wenn alle — jeder — Sott, Gott, das ist zu viel! — Weiter, weiter! —

Baron. "Eine unschuldige, unbedeutende Galanterie

berechtiget Sie nicht ju ber hoffnung einer Mefalliam 3hr Defaftre im Spiel wird täglich befannter, wigibt ju feltsamen Meinungen Anlas. — Meine Shbefiehlt mir, Sie ju bitten, mein hans ferner nicht besuchen."

Mubberg Sohn (wirft fich in einen Stuhl).

Daron. "Ich rathe Ihnen, bas Spiel zu abando niren, benn Sie haben leine Contenance. Uebrigens wunfi ich Ihren Affairen bie beste Tournure. Dem herrn Barn Ritau werden Sie gefälligst meine Briefe und Portrat ei hanbigen."

Aubberg Sohn. — 3ft bas alles?

Daron (mitleitent). - 3a -

Anhberg Sohn. Nicht mahr — es ift Ihr Spaf?

Aubberg Sobn. om - bad? - Alles mad Sie g fagt baben.

Baron. Leiber - es ift Ernft.

Aubberg Sohn. Nicht mahr, Sie haben ein ander Billet von ibr noch bei Sich?

Baren. Babrlid nicht, id -

Aubberg Sohn. Beben Gie her -

Baron. Bollte Gott, ich hatte es -

Aubberg Sohn. Gefcmind! — nun! — Dum Gotte willen, geben Sie her —

Baron. Ja, ich habe -

Mubberg Sohn. Gie haben — o feben Gie, (ibn tuffen feben Gie, mein Berg fagte mire ja mohl.

Baron. Laffen Sie mich ausreben.

Hubberg Sohn. Rein boch, nein, nur ber!

Baron. Gie taufchen Gich gewißlich - horen Gie dod



Als ich von Ihrer Situation-mit ihr fprach, schien fie - wer weiß - fie war auch vielleicht gerührt.

Mubberg Sohn. D fie mare, fie mar es gewiß!

Baron. Sie ging an ihre Chatouille und gab mir diefes.

Anhberg Sohn (freudig). Run weiter -

Daron. - Es ift für Sie -

Hubberg Sohn (ohne ju errathen). 2Bogn?

Daron. Zu einigem Soulagement Ihrer Situation — Es thate ihr leib — aber sie konnte vor der Hand nicht mehr thun.

Mubberg Sohn (wie vom Schlage getroffen). 2Bad?

Daron. Schiden Gie es gurud -

Auhberg Sohn (ber auf bas Papier fieht und es nimmt). 3mangig Louisb'or? Mir? — mir zwanzig Louisb'or?

Daron. Befter Freund!

Aubberg Sohn. Für eine zu Grunde gerichtete Familie-

Daron. Schiden Sie es gurud.

Aubberg Sohn. Für einen ermorbeten Bater, zwanzig. Louisb'or?

Daron. Um Gottes willen, schonen Sie Sich!

Aubberg Sohn. Für eine gestohlene Seligfeit, zwanzig Louisb'or? Gut, ich will bin! (Guct ben but.)

Baron. Bas?

Mubberg Sohn. 3ch will quittiren über diese Summe!

Baron. Sie werben doch nicht -

Aubberg Sohn (hat ben hut gefunden). Kommen Sie - wir wollen Rechnung halten!

Daron (umfast ihn). Bleiben Gie, ich bitte Gie um Gottes willen!

Aubberg Sohn. Buhlerin - verfluchte Buhlerin!

fo mit meinen Hoffnungen zu spielen. Teufel — Teufel — fo zu locken — mich bis an die Holle zu locken! — Rache! Rache!

## Sunfter Auftritt.

#### Borige. Madam Auhberg.

Rad. Aubberg. Bas gehet hier vor? - Ab, herr Baron!

Daron. Madam, ich übergebe Ihnen hier Ihren Gohn. (Mad. Auhberg. Was ift denn vorge — ) Aubberg Sohn. Laffen Sie mich!

Daron. Er barf jest nicht ausgehen, ich beschwore Sie, . halten Sie ihn auf. (Gest ab.)

### Sechster Auftritt.

#### Ruhberg Cohn. Madam Ruhberg.

Aubberg Sohn. Laffen Gie mich, ich lechze nach nache! ich will Nache haben jum Schauder fur jeden weiblichen Teufel, ber mit ber Seligfeit eines Mannes fpielt.

Mad. Aubberg. Betrogen von ihr? Aubberg Sobn. Schanblich, fürchterlich!

## Siebenter Auftritt.

#### Louise. Borige.

Souife (aus bem Rabinet tomment). Ebuard, Deine Stimme hat Deinen Bater erfchreckt - er gittert an allen Gliedern-

Anhberg Sohn. Ach mein Bater! — Souife. Geh auf Dein Zimmer.

Mubberg Sohn. Rann ich? - fann ich? -

Souife. Er will Dich fprechen, er will Dich rufen laffen — fammle Dich — fep nicht fo heftig — ich bitte Dich um Gottes willen. (Gie führt ibn fort.)

Aubberg Sohn (indem er fich fortführen laft). Geläugnete Betheuerungen, gelogene Liebe — Bofewicht! Batermorber! (Er geht.) Berachtung, Berzweiflung und feine Rache!! (Geht ab mit Louisen.)

Mad. Unbberg. Der lette Streich - bas vollendet!

## Achter Auftritt.

### Sekretär Ahlben. Madam Ruhberg.

Sehretar (eilig). Ift mein Bater nicht hier? Mad. Unbberg. Rein!

Sehretar (bei Seite). Auch nicht hier gewefen - Mab. Mubberg. Rein!

Behretar. Ich bin außer mir! - alle Mittel und gu retten, schlagen fehl -

Mad. Mubberg. Sagen Sie meinem Sohne, baf er fliebe — fcnell, augenblice — troften Sie meinen Manu.
(Gebt ab.)

Sehretar. Eroften foll ich bich, und habe felbft feinen Eroft als Bergweiflung.



# Leichter Sinn.

Ein Luftfpiel in fünf Anfzügen.

Anhberg Sohn. Glauben Gie, daß der Schred tobtliche Kolgen baben tonnte?

Doktor. Im Anfange war ich fehr beforgt wegen der anhaltenden Krämpfe — fie haben aber nachgelaffen, und wenn keine heftige Gemuthebewegung mehr nachkommt, Geralte Rubberg Hingelt, Chriftian gebt binein) fo glaube ich, daß wir nichts zu befürchten haben. Aber — ich begreife nicht, wie Ihr Herr Vater an dem Unglud von einem Schwager fo gefährlichen Antheil nimmt.

Chriftian (ju Rubberg Sobn). Ihr herr Bater wird gleich hier fenn.

Doktor. Er hat mit Ihnen zu sprechen — ich werde indef noch etwas im Hause bleiben. (Geht ab.)

Hubberg Sohn (geht verzweifelnd umber).

Chriftian (giebt ben Schluffel vom Roffer). Da, mein herr! Aubberg Sohn. Bogu bad? -

Chriftian. Ihr herr Bater hat es mir fo befohlen. (Bebt ab.)

Aubberg Sohn. Er wird tommen — in biefem Leben habe ich teinen folchen Augenblid mehr zu gewarten — Er tommt — Gott fieb mir bei !

## Dreizehnter Auftritt.

Nuhberg Vater. Ruhberg Sohn.

Rubberg Vater (fommt febr langfam berunter).

Rubberg Sohn (fieht jur Erbe nieber und fturgt bann ju feinen Bugen). Erbarmen — Bergebung!

Mubberg Dater. Steb auf - fieb mich an.

Mubberg Sohn (wenbet fic weg).

Aubberg Bater. Sieh mir ind Beficht!

Auberg Sohn (hebt ben Ropf furchtsam auf und laft ihn gleich wieber finten).

Aubberg Vater. Du fannft mich nicht anfeben - fieb, fo wirb von nun an bas Geficht jedes ehrlichen Mannes Dich blenben.

Mubberg Sobn. D Gott!

Nubberg Vater. Gräflich bist Du mit mir umgegangen — alle Freuden ber Belt vermögen nicht, mir bie Lebenstraft wieder zu geben — die Du heut von mir genommen haft.

Mubberg Sohn. Weh über mich!

Nubberg Vater. Für meine Angst an Deinem Krankenbette, für durchweinte Nächte, für jede Entsagung, für frühe graue Haare — für alle Batersorgen — hättest Du mich heute belohnen können, bann stände ich hier vor Dir und freuete mich meines glücklichen Alters — meines gehorsamen Sohnes — Nun stehe ich hier vor Dir, mißhandelt von Deiner Ueppigkeit und jammere über ein dürftiges, schändliches Alter.

Aubberg Sohn. Wahr — schredlich mahr! Berftofen Sie bas Ungeheuer, bas für alle Ihre Liebe mit Undant und Lafter Ihnen lohnte. Berfluchen Sie mich!

Rubberg Vater. Denkst Du bas von mir — ungludliches Geschöpf? — Rein, ich fluche Dir nicht! — Wahrlich, Du bist ungludlicher als ich. Jest leibe ich, und leibe sehr viel; — aber bas wird balb aus seyn. Ein hügel fühler Erbe über mich, und mein Elend ist vorbei — mein Anbenken verloschen.

Mubbers Sohn (einen Ausruf bes Schmerzes).

Unberg Vater. Aber Du lebit — Du follst leben und Leine Krafte und gelähmt; Du bist uneins mit Dir, bie Menschen wirst Du hasen, sie werden Dich meiben, ewig wirst Du Frieden suchen — und nimmer sinden. In sernen Landen, weit von dem Grade Deines Saters, wird die Thräne der Berzweislung auf durren Boden sallen, niemand wird ihrer achten. Geängstet vom Sergangenen — gequält vom Gegenwärtigen — wird eine katte fremde hand Deine Augen schließen — Wahrlich, Du bist ein unglückliches Geschöpf!

Aubberg Sohn. D! mein Bater - mein Bater!

Unbberg Vater. Renne mich nicht fo, Ungludlicher!

— vor wenig Stunden ware mir es nicht um ein Königreich feil gewesen, daß ich sagen könnte: — "ich bin Bater
dieses Sohned." Aber Du haft ihn ja von mir genommen
diesen Ramen. Geh binans in die Welt und sev gludlich!

— Wir sprechen und zum letten Wale.

Enbberg Sohn. Bum letten Male?

Anbberg Vater. — Jum letten Rale! — ich werbe Dich umarmen, Dich feguen — In gehft — und mein Gohn ift gestorben.

Anbberg Sohn. Ich foll Sie nicht wieder feben? Anbberg Vater. — Auf ber Belt nicht mebr.

Unberg Sohn. 3ch foll Sie ber Schanbe aussehen, als ein feiger Bofewicht ein elendes Leben bavon tragen?

Aubberg Vater. Benn Dir mein letter Bille bei: lia ift!

Anberg John. Sie in Retten, mein unschulbiger Bater in Retten! In Retten ber Schande, die ihm fein

Auhberg Vater. Ich will es fo! Es ist die Bedingung iner Berzeihung. — Deine Sachen sind gepackt. Rimm bie Poft, in zwolf Stunden bist Du über die Grenze. hier nimm bieß Gelb — es ist mein lettes — und nun geh — tomm nie wieder hieher. — Sep meinetwegen unbeforgt! Der König ist gnabig — ist mir immer gnadig gewesen, er wird mich schonen.

Unbberg Sohn. Ich fann nicht — ich fann nicht — Unbberg Vater. Alle Freude, die mir Gott bestimmt hatte — gewähre er Dir. Wenn Du jest von mir gehst sehen wir und nicht wieder — es sind die lesten Worte Deines Vaters — ehre sie!

Hubberg Sohn. Gie find mir beilig!

Mubberg Vater. Du gehft in Berzweiflung von mir. Dein wartet vielleicht ein elendes Leben. — Lege Deine Hand nicht an Dich felbst. Bersprich mir das — (Rubberg Sohn wentet fic weg.) Unglücklicher, versprich es!

Mubberg Sohn. 3ch verfpreche es.

Aubberg Vater. Und so muffe Dich Gott in Deiner letten Stunde verlaffen — wo Du nicht hältst, was Du versspracht. Ich vergebe Dir, ich segne Dich. Ich brude Dich mit Tobedangst an mein herz. Ich bitte Gott, daß er Dein Bater sep, wenn ich nicht mehr bin, daß er — daß (er wird ohnmächtig.)

Mubberg Sohn. Bater, mein Bater! - ju Silfe - um Gottes millen, ju Sulfe! -

# Vierzehnter Auftritt.

Vorige. Louise.

Souise. Mein Bater — o Gott, mein Bater — (fie feben ibn auf einen Stubl.)

Unbberg John. Er ift tobt — Beh über mich. Seiliger — mit Segen gegen Deinen Morber, gingft Du and ber Belt —

Sonife. Er bewegt fic, - er lebt! Gott fen Dant, er lebt!

Unbberg John. D Gott — Du gabft ihm bief Leben nicht wieder, — um ihn in Schande fterben zu laffen.

## fünfzehnter Auftritt.

Borige. Mabam Rubberg. Sefretär Ahlben. Sbertommiffar Ahlben.

Oberhommiffar. Der Menfc an feinem Salfe - fort von ibm!

"Mad. Aubberg. Armer, ungludlicher Dartprer! / Louife. Er lebt, liebe Mutter!

Gberkommiffar. Fort mit dem ba, (Er fotewert ihn weg.) Sehretar. Mein Bater - mein thenrer Bater!

Unbberg Bobn. Retten Gie meinen Bater! 3ch fiebe 3bre Barmberzigfeit an, um Rache gegen mich.

Oberdommiffar (bart). Die will ich nehmen - barum fomme ich.

Mad. Unbberg. Darum führten Sie mich ber — Beuge foll ich fepn, wie Sie und zertreten, unfrer Roth Botten?

berkemmiffar. Sie find nicht hulflod. Suchen Sie bei Ihren vornehmen Freunden.

(Behretar. Mein Bater! Monifer!

Oberkommiffar. Sie opferten ihnen ja Bermögen, Ehre, Baterfreuden, Glud und himmel auf. Fünf tausend Thaler tonnen Sie jest vom Berderben retten. — Es ist eine Summe, die vielleicht eben jest auf ihren Spieltischen liegt. Beben Sie, suchen Sie doch ihre Hulfe!

(Mad. Auhberg. Unmensch! Auhberg Vater. O mein Herr! Sekretär. Mein Vater! Louise. Ach Gott!

Rubberg Sohn. Nur zu, mein herr. Ihre Graufamteit ist mein Erost. Ich, ber Morder eines theuren Waters soll frei ausgehen? Dulben Sie das nicht, gerechter Mann!
— Geben Sie mich an; oder haben Sie bereits Ihre Pflicht gethan?

Oberkommiffar. Ja herr, bas habe ich. Sonife. D Gott!

Mad. Aubberg. 3ch ungludliche Mutter!

Auhberg Vater. Herr, ich fordre mein Kind von Ihnen. Oberkommissär. Und ich, herr, fordere von Ihnen Rechenschaft für eine Seele, deren Bildung Ihnen Sott anvertraute. — Da steht er, das Opfer von Maximen und Beibererziehung. Jeht foll er hingehen in Freiheit und sich vervollkommnen zum Bösewicht, und vollenden als Selbstemorder! Elend, Schande und Verzweislung sind die Folgen Eurer Erziehung. Und Du — Mensch! weißt Du es, wohin Du sie gebracht hast? Deine Mutter wollte sich als Thaterin angeben. Ich bielt sie zurud.

Inhberg Vater. Meine Frau!

(Aubberg Sohn. D ich Ungeheuer — meine Mutter! Oberkommiffar. Auf allen Seiten Eleud und nirgends Rettung.

## Mennter Auftritt.

Louise. Gefretar Ahlben. Bernach Chriftian.

Louife. Bift Du da? Bringft Du und Rettung? Sehretar. Ach! -

Louise. Reine Rettung? Go ift es aus mit uns, wir find verkoren!

Sehretar. Bas macht Dein Bater?

Souise. Leibet, und ist dem Tode nahe. Meine Mutter ist in Berzweiflung — Eduard wage ich keine Minute zu verlassen. (Im Kabinet des alten Rubberg wird geklingelt.) Mein Bater ruft — erwarte mich hier.

Behretar. Reine Aussichten - gar feine - Bater, bu fturgeft fie.

Chriftian. Ihr herr Bater fciet, Gie follten gleich nach Saufe tommen und auf ihn marten -

Sehret ar. Auf ihn warten, und jede Minute ist unsichatbar, wie kann ich? — bort — ja, ja, ich will gleich kommen —

Chriftian (geht ab).

Souife (tommt erfcroden aus bem Rabinet). Ich Gott!

sekretar. Bas ifts?

Souife. Er will ihn fprechen -

Bekretar. Ben?

Asuife. Meinen Bruber.

Bekretar. Sat er ihn noch nicht gefprochen?

Souife. Rein, der Dottor hate verboten. Ach, ich gittre vor diefer Jusammenkunft, sie ist meines Batere Tod. Er fahrt gusammen, wenn er nur feinen Namen nennen bort. Ich will ihn rufen, ich darf nicht weit bleiben.

# Leichter Sinn.

Ein Luftfpiel in funf Anfgugen.

#### Berfenen.

Minides von Bargen. Ac 1417 Mastes Debeta: Dimara drine Stan. Marbin Bellmann, beien Butter. Dauprmann Gimare, auf Menfion, bes Sefreiars Dufel. Rommergienrarb Bellmann. Hakian, feine Gebne. Rofpa:. Balles. Bullet, bes Befreite Berumer. Der Souls. Die Soulgin. Dunin Victe. Der Soulmeifter. Seine Bran. 3mei Bauernfnaben. Ein Jager und mehrere Bediente bes Minifers.



# Erfter Aufzug.

Ein febr einfach möblirtes Bimmer.

# Erfter Auftritt.

Rathin Bellmann und Hofrath Raning trettn ein.

Mathin (ben hofrath an ber hand, febr beftig). Kommen Sie, lieber Freund, daß ich meinem armen herzen Luft mache!

hofrath. Ift neuerbings etwas vorgefallen ?

Nathin. Alle Tage wird mein Schwiegersohn arger, alle Stunden unertraglicher.

Bofrath (judt bie Achfeln und lacht).

Mathin. Meine arme Tochter!

Sofrath. Freilich ift fie bier nicht an ihrer Stelle.

Mathin. Ach wie gang andere murbe fie mit Ihnen gelebt haben!

Asfrath. Meine treue Liebe murde ja verworfen.

Nathin. Der herr Minister regiert das Land — Sie sind ber Freund des herrn Ministers; ware meine Tochter 3hre Frau geworden, so hatte ich ihr mit gutem Rathe beistehen tonnen —

Sofrath. 3ch murbe ja verworfen.

Nathin. Einfluß — Ehre — Ansehen — Schonheit, Reichthum — Ach Gott! biese herrlichkeit ist vorbei! — Statt beffen bient sie ben Launen eines Menschen, ber zu feiner vernünftigen Ibee sich erheben tann, regiert taum eine Befindestube.

hofrath. Man hat mich ja nicht gewollt.

Mathin. Ift es meine Schuld? Ich habe mich ja immer laut fur Sie erflart. Sie mar ja wie unfinnig in ben pobelhaften Menfchen verliebt.

hofrath. Wenn aber die Frau Tochter fich in ber Lebensweise bier gefallt — —

Mathin. Rein, diefer und jener Sturm ift in ihr erregt, fie hat bas Bauernleben genug -

Sofrath. Run mahrlich, fie ift boch auch ju wichtigern Dingen gebilbet.

nathin. Beichnet, fingt, fpricht brei Sprachen, war bie Bewunderung ber Stadt -

Sofrath. Und nun fist fie hier auf dem Lande, und . fubrt bie große Rechnung über Gier und Milch -

Rathin. Sie muß in die Stadt. Sie ist mein Stolz und meine Freude, ich will sie bewundert sehen. Sie soll jedermann gefallen. Und wenn er denn absolut verlangt, daß ihr niemand gefalle als er, gut, so mag er sich dort darum bewerben, statt daß er hier ihre Hulbigung auf eine Beise annimmt, die mir unerträglich ist.

Asfrath. Der Eindruck, den die kleine Frau auf meinen Minister gemacht hat, ist so groß — so groß — daß, wenn sie nicht in die Stadt kommt — ich wohl zu wetten mich getraue, daß er heraus kommt.

Mathin. Birflich, Geine Ercelleng follten -

bie Post, in zwölf Stunden bist Du über die Grenze. hier nimm bieß Gelb — es ist mein lettes — und nun geh — tomm nie wieder hieher. — Sep meinetwegen unbeforgt! Der König ist gnadig — ist mir immer gnadig gewesen, er wird mich schonen.

Aubberg Sohn. Ich fann nicht — ich fann nicht — Rubberg Vater. Alle Freude, die mir Gott bestimmt hatte — gewähre er Dir. Wenn Du jest von mir gehst seben wir und nicht wieder — es find die lesten Worte Deines Baters — ehre sie!

Mubberg Sohn. Gie find mir beilig!

Aubberg Vater. Du gehft in Berzweiflung von mir. Dein wartet vielleicht ein elendes Leben. — Lege Deine Hand nicht an Dich felbst. Berfprich mir das — (Rubberg Sohn wentet fic weg.) Unglücklicher, versprich es!

Hubberg Sohn. 3ch verfpreche es.

Aubberg Vater. Und fo muffe Dich Gott in Deiner letten Stunde verlaffen — wo Du nicht haltst, was Du verssprachst. Ich vergebe Dir, ich segne Dich. Ich brude Dich mit Tobesangst an mein herz. Ich bitte Gott, daß er Dein Bater sey, wenn ich nicht mehr bin, daß er — daß (er wird sbumäcktig.)

Aubberg Sobn. Bater, mein Bater! - ju Sulfe - um Gottes willen, ju Sulfe! -

# Vierzehnter Anftritt.

Vorige. Louise.

Souise. Mein Bater - o Gott, mein Bater - (fie feben ibn auf einen Stubl.)

Sofrath. Langweilig -

Mathin. Altväterisch -

sfrath. Und führt zu nichts.

Hathin. Drum foll alles umgeschaffen werben.

Sofrath. Gie thun ein gutes Bert.

Mathin. Geben Gie nur Ihro Ercelleng gu verfteben, bag auf mich zu rechnen ift.

sofrath. Das weiß der herr Minifter icon.

Mathin. Und mas fagt er?

sofrath. Er ift gang Dantbarteit für Sie. Er hat felbst icon von Ihrem alten Prozeß feitbem gefprochen.

Mathin (macht eine Berbengung). Der herr hat viel Gnade

für uns.

hofrath (tust ihre Danb). Auf Wiedersehen — Bo? Nathin. Wieder auf bem Jahrmarkt, dachte ich? In der Allee —

Sofrath. Gang recht. Bann?

nathin. 3mar vernehme ich, daß ber herr Schwiegersfohn gegen bie Fahrt ein Berbot haben ausgehen laffen: aber in anderthalb Stunden sind wir bennoch bort.

Sofrath. Meinen Dant jum voraus. (Er geht ab.)

Nathin. Benn ich nur die Glüdseligfeit noch erlebe!

— Ich will gern fterben — nur muß die Belt bas Calent meiner Cochter anerfennen.

## Bweiter Auftritt.

Rathin Bellmann. Gefretar Siward.

nathin. Um gehn Uhr, herr Gobn, fahren wir nach ber Stadt.

Sehretar. Guten Morgen, Frau Mutter.

Wathin. Um gebn Uhr.

Sekretar. Bas meinen Gie?

Mathin. 3ch fage, baf wir um gehn Uhr nach ber Stadt fabren wollen.

Sehretar. Ber?

Mathin. Ich und meine Tochter.

Sehretär. Für Sie foll angespannt werden, meine Krau wird bier bleiben.

Mathin. Warum nicht gar!

Sekretar. 3ch hatte es gern fo.

Mathin. Es ist Jahrmartt, man tauft ein — man — Sehretar. Man tauft — man vertauft — ja, ja. Ich liebe biesen Jahrmarttsbandel nicht.

Mathin. Bas foll bas heißen?

Sekretar. Gie verfteben ed.

Mathin. Ift bas von bem alten herrn Ontel Kapitan fo orbinirt?

Sekretar. Bon mir — und von ihm. Ja von ihm, wirklich von ihm. Warum follte ich baraus ein Geheimnis machen?

Mathin. Alfo foll sich meine Tochter auch nach diesem alten Stundenglase richten ? herr Sohn, die Wirthschaft tann nicht fo bleiben.

Sehretar. Meine?

Mathin. Sie find der Spott der ganzen Stadt.

Bekretar. Ich wohne vor bem Thore.

Mathin. Es fommt fein rechtlicher Menfc ju Ihnen.

Sehretar. Wen halten Sie für einen rechtlichen Menichen?

Mathin. Meine Tochter ift ein Bauerweib geworben.

Sehretar. 3ch finde fie fehr liebenswürdig.

Mathin. Ihre Calente werben nicht ausgebildet.

Sehretar. Sie geht in ber Bollenbung vormarts, benn fie erwirbt gang neue Calente.

Mathin. Mit Ginem Borte, meine Tochter ift bas Leben bier überbruffig.

Sehretar. Das fagt fie mir nicht.

Mathin. Aber mir.

Bekreifir. Bahrhaftig?

Rathin. Ja, ja.

Sehretar. Das mare febr traurig.

Mathin. Gie wiffen es nun, und tonnen es anbern.

Sehretar. 3ch fanns nicht andern.

Mathin. Geben Sie das Ding hier in Pacht — geben Sie mit und in die Stadt, und leben Sie wie es einem Manne von Ihrem Stande, der eine fo liebe Frau hat, gutommt.

Sehretar. 3ch werde hier bleiben.

Nathin. Das fegen Sie nicht burch, benn wir wollen Menberung.

Behreiter. Saben Sie vergeffen, daß ich bei meiner Che diefe Lebensweise gang voraus gefagt habe?

Mathin. Das habe ich nicht vergeffen.

Bekretar. Daß ich fie gur Bedingung gemacht habe.

Mathin. Ja, das haben Gie.

Sehretär. Konnte ich ehrlicher handeln?

Nathin. Nun find wir eben fo ehrlich, und fagen 3hnen, bag und biefe Bedingungen und diefe Lebensweife nicht mehr anfteben.

Sehretar. Madam!

Mathin. Und barüber verlieren Sie gar fein Wort;

Sie murben Sich zum Gelächter machen. Eine fcone junge Frau, die — nun fie war nun einmal damals verliebt in Sie — gebt alles ein —

Sekretar. Ich hoffe, meine Frau ift mir noch ein bischen gut.

Nathin. D Gott ja! Sehretar. Birflich?

Nathin. Aber eine Frau hat Rechte, und hat, wenn wir durch namhafte Leute meinen Prozes betreiben, noch tonsiberabeln Gewinn auf ihren Antheil zu hoffen. — Und mit Einem Worte, das Arkadische Leben zwischen der Milchefammer und bem Altvater Kapitan hat ein Ende.

Bekretar. Schwerlich.

Nathin. Wir wollen Ihr Vergnügen, Ihr Glud. Letteres mehr, als man es hier schaffen tann. Aber wir wollen leben — Menschen sehen — Concerte horen und uns barin hören laffen —

Bekretar. Bollen Gie Gich auch boren laffen?

nathin. Wenn ich fage - "wir," fo fage ich, baß Sie es mit zwei Partien zu thun haben.

Sebretar. Mit einer, denn meine Frau ift von meiner Partie.

Näthin. Wir sind ber eichnen Tische und Stuble überdrüffig — wir wollen ein Ameublement wie sich gehört — wir wollen — mit Einem Borte, unfrer Eristenz genießen. Sind wir einmal alt und gebrechlich, läßt und die Belt, die wir nicht mehr aufsuchen können, sigen — dann — nun — dann wollen wir in Gottes Namen hier eine frische Milch effen, und und in der Stille zum Tode präpariren. — Aber jest wollen wir leben, leben, Herr Sohn, leben!

12

Sekr Kä: Se' fie erm Ki

Peben

.. ine Berlegenheit!

. .aen - ganten - fluchen -

seiden - mitfahren und in ber

neine Frau bas alles burch Gie

acn wortlich; aber wenn Sie ein wen, merben Sie finden, bag es fo in beschließen Sie?

merben muffen.

Mit meiner Frau zu reden.

gurger Aufschub.

Buf ihr Berg mich zu berufen.

Die Bernunft behalt ihr Recht.

Meinen Willen durchzuseten.

(Sie geht ab.)
Liciar. Run da hatte ja meine herrlichkeit auf
ein Ende! — Das war ein kurzer Traum — und
eir fo fcon! — Bas ift zu thun? — hm! Bor allen
wollen wir die Sache nicht von der ernsten Seite

\_\_\_\_

Dritter Auftritt. retär. Hauptmann. Siward. in. Guten Morgen, Better.

Dant, lieber Onfel.

Sauptmann. 3ch tomme aus bem Garten berauf — Die Bogel freffen Deine iconften Kirichen.

Sehretar. Gefegnete Mablgeit.

Sauptmann. Den henter auch. Man muß fie wegtreiben. Behretar. Meinetwegen. Der Jatob foll unter fie ichießen -

Sauptmann. Nein. Dann besser gesegnete Mahlzeit. Das Schießen besommt oft weber bem ber schießen, noch bem ber geschossen wird, besondere. — Benn die Frau Rathin zu disponiren waren, sich mit ihren unenblichen Rebensarten in einem Kirschbaum vernehmen zu laffen — bann wichen Bogel und Menschen. — Bie siehst du aus, Better? — Ift etwas passirt?

Sehretar. D ja. Ich bin etwas aus ber Contenance, lieber Ontel.

Sauptmann. Biebfeuche?

Sehretar. Biel arger - guter Onfel.

Sauptmann. Bar ber Teufel -

Behretar. Es gefällt meiner Frau nicht mehr bier -

hauptmann. Bas habe ich vorher gefagt?

Bekretar. Sie will in ber Stadt wohnen.

Sauptmann. In ber Stadt wohnen? Run fo hat und ber Birbel benn ergriffen und wir schwimmen mit bem Strome. — Hahaha — so sind wir benn zum allgemeinen Jammerleben auch mit eingeschrieben. — Bravo, Frau Schwiegermutter, gut gespielt!

Sehretar. Berbammt gut.

Sauptmann. Und Du? mas willft Du nun thun?

Bekretar. Bier bleiben.

Sanptmann. Du bauerft mich, ehrlicher Rerl.

Sehretar. Dabin ift es noch nicht.

Hauptmann. Habe ich Dich nicht gegen die Spazierfahrt mit lieb Mama gewarnt? So ein wacerer Stamm im herrlichen Treiben — ber Frost fällt über Nacht barauf hin ist er. Hin bist Du — Adieu (er geht) Kreuzträger!

Behretar. Ontel, nicht übeln Muthed! Munter, frifch, guter Laune, fonft ift bie Bataife verloren.

Sauptmann. Dein einer Flügel ist schon umgangen. Du bist bin! — Das tenne ich. Schlägst Du Dich auch jest muhfelig durch — was hilfts? Du bist marode, sie greisen Dich wieder an, Du wirst geschlagen, und dann mußt Du Dich auf Distretion ergeben. — Es ist mir leid um Dich, Bursche, denn ich habe Dich sehr lieb — leid um mich — denn es wird nun alles anders werden — ich werde mit reducirt — Du bist bin!

Sehretar. Ich bin entschloffen, die Sache anders gu feben und andere ju nehmen.

Sauptmann. Marum gefällt es Deiner Frau enicht mehr bier?

Bekretar. Reigung zu fehn und gefehn zu werben.

Sauptmann. Richtig! — Des herrn Minifters von Bargen Ercellenz haben ihr und Dir bie Ehre erzeigt — mehreremale mit ihr zu fprechen.

Behretar. Ontel! meine Frau ift -

Sauptmann. Ein Beib! — Ach die Beiber! Sete fie ins Paradies, fo werden fie boch noch fich beflagen, bag ihnen ber bofe Keind nicht hulbigt.

Sehretar. Meine Frau ift eine Ausnahme.

Sauptmann. Armer Teufel! Lerne einer fo alten Schildmache bie Bege und Stege fennen, auf benen bie Beiber jum Biel tommen! Du lieber Gott — bie Sperlinge, bie Deine Kirfchen freffen, mochte ich nicht fchießen

— aber — wenn man fo auf bie Frau Rathin anlegen burfte — baff — und in Gottes Ramen über ben Gartens jann hinaus — Bor Gott ware bas zu verantworten, nur vor ber Polizei nicht. (Er geht ab.)

Behreiar. Der Minister! Sm! Sie sieht mir boch so harmlos in die Augen! Rein, Julie — Du magst Deinen eiteln Tag gehabt haben — wer hat den nicht ab und an? aber Du bist brav. — Wenn sie freilich fest darauf bestehen sollte, in der Stadt zu wohnen, das ware kein gutes Zeichen. Bas soll ich dann thun?

## Vierter Auftritt.

#### Madam Siward. Gefretar Siward.

Sehretar. Wo marft Du, liebe Julie?

Mad. Siward. 3m Balbchen.

Sehretar. Du pflegtest mich fonft zu rufen, wenn Du babin geben wolltest -

Mab. Siward. 3ch habe Dich nicht gefunden.

Sehretar. Sättest Du mich benn wohl gefucht?

Mad. Siward. Die?

Sehretar. Nun Du bift mube, ruhe aus. (Er fest ihr einen Stuhl.) Jubem habe ich eine Anrede an Dich zu halten, und die follft Du feierlich empfangen.

Mad. Simard. Eine Anrebe?

Sebretar. Ja, und fie betrifft nichts Rleines; bie gange Summe meines Gluds.

Mab. Siward. Bie ift bas?

Behretar. Es ift bas erftemal in meinem Leben, baß

ich etwas verlegen gegen Dich bin. Daran habe ich Unrecht, benn meine Sache ist gut, aber — ich fürchte, sie gefällt Dir doch nicht — und da ich nun wünsche, daß Dir mein Thun und Lassen gefallen moge — so kommt baber die Berzlegenheit.

Mab. Simard (fieht auf). Rebe -

Sehretar. Gang recht - nun folgt bie feierliche Anrebe an meine Frau!

Liebe Julie!

"Deine Mutter fagt mir, Du habest tein Bergnugen mehr baran, hier zu fenn, Du möchtest in der Stadt wohnen, bas betrübt mich außerordentlich." — Ich bin fertig.

Mab. Siward (fest fic, lebnt ben Arm auf bie Lebne, und fpielt verlegen bamit, ohne fich umzufeben, fanft). Ift bie Anrebe nicht langer?

Sehretar. Nein. Das war das Thema. Die Ausführung ist unnug, benn Du weißt alles, was ich wünsche und bente, was mir heilfam, was mir unentbehrlich ist. Alles das habe ich in Deine Berwahrung gegeben. Dabei befinde ich mich wohl und ruhig, frohlich und gludlich: und nun rede Du, liebe Julie!

Mad. Siward. Lieber Freund, ich bin nicht auf bie Antwort vorbereitet.

Behretar. Defto beffer.

Mad. Siward. 3ch mag Dich nicht betrüben -

Sehretar. Das glaube ich Dir gern und finde es fehr beruhigend fur mich.

Mad. Siward. Es ift mahr, ber hang zum Landleben — Sehretar. Ift das große Loos, das ich mit Dir gewonnen habe —

Mad. Siward. Bufriedenheit ift bas größte Loos!

Behretar. Satte ich biefen Gewinn Dir verfchleubert? Mab. Siward. Mit Dir werbe ich überall zufrieden fenn.

Sehretar. Go bift Du es bier?

Mad. Siward. D ja — aber boch — laß mich offensherzig fenn. — Die Neigung manches kleine Talent zu üben, bas hier nicht an feiner Stelle ist, ist mit einer Art Sehnstucht wieder erwacht.

Behretar. Liebe Julie! Die Welt mag untergeben — wenn nur biefer Winkel stehen bleibt — wo ich Dich reben, lachen, singen, in aller Reinheit und Kraft bes Herzens wandeln, und durch Deine Gute und Dein Talent eine kleine Schöpfung nach ber andern hervorgeben sebe. Sollte meine gute handfrau ein Publikum bedurfen?

Mad. Siward. Meine Mutter hatte es mir überlaffen follen, meine Bunfche Dir vorzutragen. Sie hat mich in große Berlegenheit gefest.-

Behretar. Mich auch. — Billft Du burchaus in ber Stadt leben?

Mad. Siward. Bir feben bier feine Menfchen.

Behretar. Menfchen — feben wir hier — und gute Menfchen — nur feine fogenannten Birkel. (Seufzt.) Mit einem Borte — Du vermissest überhaupt die städtische Unterhaltung?

Mad. Siward. Wenn mir nun Dein wahrer, echter, feltner Werth in einem koftbaren Rahmen reizender, anziehender schiene — würdest Du zürnen, wenn ich Dich in diesem Lichte lieber sehen möchte — als in einer Einsachheit, die — sep nicht böse — zulett ein Einerlei hervorbringen könnte — das uns beiden nicht gut sepn möchte. (Sie umarmt ihn.)

Bentetär (fiebt fie an und fontett ven Louf). Eine feine Sendung — eine höfliche Wendung — ber aber auch die .m. nung dad Fremde nicht nehmen kann — was Du felbst .... No sie bat.

and Dimard (gefrantt). Das mar ungerecht. (Gie geht

. Robert reben, barein wir verfest werben follen.

\*\* \* Simurb (empfintio). Es ift auch wohl nur eine mir, bie vielleicht wieber vergeht — alfo lag und

fo stehen mir — ehrliche Leute wie wir sind - fo gern ich die Dinge - ehrliche Leute wie wir sind - ehrliche Leute wie wir sind - ent an dem offenen Grabe unferer Rube; laß - undieben und wissen wo wir standen, ehe wir um:

Limard. Du mußt bie Sache —

Lit. Ein Bort! Es ist nicht Laune noch Abge
Lit. Sie ich das Getümmel meide — es ist Resultat

Louisungen und Erfahrungen, fester Wille, unsern

Liten. Die wenigen Jimmer, worin wir hier

Liten, uns fast immer sehen, zusammen han
Liten, uns fast immer sehen, zusammen han
Liten benten, schaffen eine Einheit der Seelen,

Liten begieben und ist — weder Menschen noch Pracht

Liten wir leben und sind, bildet den Tempel unseres haus
Liten — Bist Du feiner überdrüffia?

Stward (hemlid). Lubwig!

bedr. In der Stadt — wie man nun einmal bort ber wir über allen Unterscheidungen und bald berben! Ein Ansprachzimmer für Dich, eines für

mich — mehrere Gefellschaftszimmer, zwischen allem bem noch ein Effaal — ach es ware eine Reise, die eines zu dem andern zu thun hatte, auf der so oft die Herzlichkeit des Augenblicks verloren gehen wurde. Ich bin nicht reich genug, die Menge von Spiegelwänden, Lüstren, Mahagonimeubeln, die Zierden von Bronze und Alabaster, die Massen von draperirter Seide, von türkischen Teppichen, von Silbergeschirt zu schaffen, die dahin gehören — ich bin nicht resignirt genug über das Achselzucken der Mehrheit, um sie nicht zu schaffen, wenn wir einmal dort leben — in allen diesen Dingen, die das Bedürsniß, der Stolz, die Leidenschaft und das Elend unserer Zeiten sind — ginge meine Laune, mein Vermögen, meine Selbstständigkeit, das selige Vergnügen an Kleinigkeiten, die allein den wahren Werth des Lebens erhöhen — verloren. Kur Dich und mich verloren!

Mad. Diward. Wenn freilich alles fo mare — wenn ich nicht fabe, daß Andere, nicht reicher als wir, bieß alles fich zu verschaffen mußten —

Sehretär. Ich begreife nicht wie sie es können — und will es nicht begreifen, da ich auf ihre Art es nicht können wollen wurde. — Und was wurde aus diesem freundlichen Sute?

Mab. Simard. Das tonnte ja ber Ontel verwalten — Sehretar. Der ehrliche alte Ontel — er follte mich, seinen Zögling, nicht mehr sehen? Ich nicht mehr fein Wohlzgefallen an und beiben?

Mad. Diward. Wir famen bann gu Beiten heraus und — bas Landleben mare und wieber neu, und wir empfingen neue Rraft in biefer ichonen Ratur.

Behretar. Rein! bie Natur stattet ben aus, mit voller graft, ber gang an ihrer Bruft ruht - bem, ber gang ihr

Sehretar. 3ch finde fie fehr liebenemurdig.

Mathin. Ihre Talente werben nicht ausgebilbet.

Sehretar. Sie geht in ber Bollenbung vorwarts, benn fie erwirbt gang neue Talente.

Mathin. Mit Ginem Borte, meine Tochter ift bas Leben bier überbruffig.

Bebretar. Das fagt fie mir nicht.

Mathin. Aber mir.

Behretar. Bahrhaftig?

Mathin. Ja, ja.

Behretar. Das mare fehr traurig.

Mathin. Gie wiffen es nun, und fonnen es anbern.

Bekretar. 3ch fanus nicht anbern.

Nathin. Geben Sie das Ding hier in Pacht — geben Sie mit und in die Stadt, und leben Sie wie es einem Manne von Ihrem Stande, der eine fo liebe Frau hat, gutommt.

Behretar. 3ch werbe hier bleiben.

Mathin. Das fegen Sie nicht burch, benn wir wollen Aenberung.

Behretar. Saben Sie vergeffen, bag ich bei meiner Ebe biefe Lebensweife gang vorans gefagt habe?

Mathin. Das habe ich nicht vergeffen.

Bekretar. Dag ich fie gur Bedingung gemacht habe.

Mathin. Ja, bas haben Gie.

Sehretar. Ronnte ich ehrlicher handeln?

Rathin. Nun find wir eben fo ehrlich, und fagen Ihnen, daß und diefe Bedingungen und diefe Lebensweise nicht mehr aufteben.

Sekretar. Madam!

Mathin. Und barüber verlieren Gie gar fein Bort;

Sie wurden Sich zum Gelächter machen. Eine schöne junge Frau, die — nun sie war nun einmal damals verliebt in Sie — geht alles ein —

Bekretar. Ich hoffe, meine Frau ift mir noch ein biochen gut.

Mathin. D Gott ja! Sehretar. Birflich?

Nathin. Aber eine Frau hat Rechte, und hat, wenn wir durch namhafte Leute meinen Prozes betreiben, noch tonsiderabeln Gewinn auf ihren Antheil zu hoffen. — Und mit Einem Worte, das Arkadische Leben zwischen der Milchefammer und bem Altvater Kapitan hat ein Ende.

Sehretar. Schwerlich.

Mathin. Wir wollen 3hr Bergnügen, 3hr Glud. Lettered mehr, ale man es hier fchaffen fann. Aber wir wollen leben — Menschen sehen — Concerte hören und und barin boren laffen —

Bekretar. Bollen Gie Gich auch boren laffen?

Mathin. Wenn ich fage - "wir," fo fage ich, baß Sie es mit zwei Partien zu thun haben.

Sehretar. Mit einer, denn meine Frau ift von meiner Bartie.

Nathin. Wir sind ber eichnen Tische und Stuble überbruffig — wir wollen ein Ameublement wie sich gehört — wir wollen — mit Einem Worte, unfrer Eristenz genießen. Sind wir einmal alt und gebrechlich, läßt und die Welt, die wir nicht mehr aufsuchen können, sien — dann — nun — dann wollen wir in Gottes Namen hier eine frische Milch effen, und und in der Stille zum Tode präpariren. — Aber jest wollen wir leben, leben, herr Sohn, leben!

Sehretar. Dabei ift nur Gine Berlegenheit!

Mathin. Belde ?

Behretar. Db ich jest lachen - ganten - fluchen ober ftillschweigen -

Mathin. om! - einpaden - mitfahren und in ber Stadt ein Logis miethen.

Sehretar. hat mir meine Frau bas alles burch Sie fagen laffen?

Mathin. Nicht eben wörtlich; aber wenn Sie ein wenig Acht geben wollen, werden Sie finden, daß es fo in ihr liegt. Nun, mas befchließen Sie?

Sehretar. Ihnen nicht ein Bort ju glauben.

Mathin. Gie werben muffen.

Sehretar. Mit meiner Frau ju reben.

Mathin. Rurger Aufschub.

Sekretar. Auf ihr Berg mich zu berufen.

Mathin. Die Bernunft behalt ihr Recht.

Sehretar. Meinen Willen burchzuseten.

Nachgeben. Das fommt Ihnen theurer ju stehen als Nachgeben. (Sie geht ab.)

Sekretär. Nun da hätte ja meine Herrlichkeit auf einmal ein Ende! — Das war ein kurzer Traum — und er war so schön! — Was ist zu thun? — Hm! Bor allen Dingen wollen wir die Sache nicht von der ernsten Seite nehmen, man kommt mit gutem Muthe weiter.

### Dritter Auftritt.

Sefretar. Hanptmann. Simard.

Sauptmann. Guten Morgen, Better. Sehretar. Dant, lieber Ontel.

gauptmann. 3ch fomme aus bem Garten berauf - Die Bogel freffen Deine iconften Kirichen.

Behretar. Gefegnete Mahlzeit.

Sauptmann. Den henter auch. Man muß fie wegtreiben. Sehretar. Meinetwegen. Der Jatob foll unter fie ichießen —

Sauptmann. Nein. Dann besser gesegnete Mahlgeit. Das Schießen bekommt oft weber dem der schießt, noch dem ber geschossen wird, besonders. — Benn die Frau Rathin zu disponiren waren, sich mit ihren unendlichen Redensarten in einem Kirschbaum vernehmen zu lassen — dann wichen Bögel und Menschen. — Wie siehst du aus, Better? — Ist etwas passirt?

Sehret ar. D ja. Ich bin etwas aus ber Contenance, lieber Onfel.

Sauptmann. Biebfeuche?

Sehretar. Biel arger - guter Onfel.

Sauptmann. Bar ber Teufel -

Sehretar. Es gefällt meiner Frau nicht mehr bier -

hauptmann. Bas habe ich vorher gefagt?

Sehretar. Gie will in ber Stadt mobnen.

Sauptmann. In der Stadt wohnen? Nun fo hat und der Wirbel benn ergriffen und wir schwimmen mit dem Strome. — Hahaha — so sind wir denn zum allgemeinen Jammerleben auch mit eingeschrieben. — Bravo, Frau Schwiegermutter, aut gespielt!

Behretar. Berbammt gut.

Sauptmann. Und Du? was willft Du nun thun?

Behretar. Sier bleiben.

Sanptmann. Du bauerft mich, ehrlicher Rerl.

Bebretar. Dabin ift es noch nicht.

Sauptmann. Habe ich Dich nicht gegen die Spaziersfahrt mit lieb Mama gewarnt? So ein wacerer Stamm im herrlichen Treiben — der Frost fällt über Nacht darauf — hin ist er. hin bist Du — Adieu (er gebt) Kreuzträger!

Sehretar. Onfel, nicht übeln Muthes! Munter, frifc, auter Laune, fonft ift bie Bataife verloren.

Sauptmann. Dein einer Flügel ift schon umgangen. Du bist bin! — Das tenne ich. Schlägst Du Dich auch jest muhfelig durch — was hilfts? Du bist marode, fie greifen Dich wieder an, Du wirst geschlagen, und bann mußt Du Dich auf Distretion ergeben. — Es ist mir leid um Dich, Bursche, benn ich habe Dich sehr lieb — leid um mich — benn es wird nun alles anders werden — ich werde mit reducirt — Du bist bin!

Sekretar. Ich bin entschloffen, die Sache andere gu feben und andere ju nehmen.

Sauptmann. Marum gefällt es Deiner Frau nicht mehr bier?

Bekretar. Deigung ju fehn und gefehn ju merben.

Sauptmann. Richtig! — Des Gerrn Ministers von Bargen Ercellenz haben ihr und Dir bie Ehre erzeigt — mehreremale mit ihr zu fprechen.

Behretar. Ontel! meine Frau ift -

Sauptmann. Ein Beib! — Ach die Beiber! Sete fie ind Paradies, so werden fie boch noch fich beklagen, baß ihnen ber bofe Keind nicht hulbigt.

Sehretar. Meine Frau ift eine Ausnahme.

Sauptmann. Armer Teufel! Lerne einer fo alten Schildmache bie Bege und Stege tennen, auf benen bie Beiber gum Biel tommen! Du lieber Gott — bie Sperlinge, bie Deine Kirfchen freffen, mochte ich nicht fchießen

— aber — wenn man fo auf die Frau Rathin anlegen burfte — baff — und in Gottes Ramen über ben Gartenzann hinaus — Bor Gott ware das zu verantworten, nur vor der Polizei nicht. (Er geht ab.)

Bekreiar. Der Minister! Sm! Sie sieht mir boch so harmlod in die Augen! Rein, Julie — Du magst Deinen eiteln Tag gehabt haben — wer hat den nicht ab und an? aber Du bist brav. — Wenn sie freilich fest darauf bestehen sollte, in der Stadt zu wohnen, das ware tein gutes Zeichen. Bas soll ich bann thun?

### Vierter Auftritt.

#### Mabam Simard. Sefretar Simard.

Behretar. 2Bo marft Du, liebe Julie?

Mad. Siward. 3m Balbden.

Sekretar. Du pflegtest mich fonst zu rufen, wenn Du babin geben wolltest -

Mad. Siward. 3d babe Dich nicht gefunden.

Behretar. Batteft Du mich benn wohl gefucht?

Mab. Simarb. Bie?

Sehretar. Nun Du bift mude, ruhe aus. (Er fest ihr einen Sinhl.) Bubem habe ich eine Anrede au Dich zu halten, und bie follft Du feierlich empfangen.

Mab. Simard. Gine Unrede?

Sehretar. Ja, und fie betrifft nichte Rleines; bie gange Summe meines Glude.

Rad. Simard. Bie ift bas?

Behretar. Es ift bas erftemal in meinem Leben, baß

ich etwas verlegen gegen Dich bin. Daran habe ich Unrecht, benn meine Sache ift gut, aber — ich fürchte, sie gefällt Dir boch nicht — und ba ich nun wunsche, bag Dir mein Thun und Lassen gefallen moge — so tommt baber bie Berzlegenheit.

Mad. Simard (fteht auf). Rebe -

Sehretar. Gang recht — nun folgt die feierliche Ansrebe an meine Frau!

#### Liebe Julie!

"Deine Mutter fagt mir, Du habest fein Bergnugen mehr baran, hier zu fenn, Du möchtest in der Stadt wohnen, bas betrübt mich außerordentlich." — Ich bin fertig.

Mab. Siward (fett fic, lebut ten Arm auf tie Lebne, und fpielt verlegen bamit, ohne fic umzufeben, fauft). Ift bie Anrede nicht länger?

Se kreidr. Nein. Das war das Thema. Die Ausführung ist unnug, benn Du weißt alles, was ich wünsche und bente, was mir heilfam, was mir unentbehrlich ist. Alles das habe ich in Deine Berwahrung gegeben. Dabei befinde ich mich wohl und ruhig, frohlich und glucklich; und nun rede Du, liebe Julie!

Mad. Siward. Lieber Freund, ich bin nicht auf bie Antwort vorbereitet.

Sehretar. Defto beffer.

Mad. Siward. 3ch mag Dich nicht betrüben -

Sehretar. Das glaube ich Dir gern und finde es febr berubigend fur mich.

Mad. Siward. Es ist wahr, ber hang zum Landleben — Schretär. Ist bas große Loos, bas ich mit Dir gevennen habe —

Mab. Siward. Bufriedenheit ift bas größte Lood!

Behreiar. Satte ich biefen Gewinn Dir verfchleubert? Rab. Siward. Mit Dir werbe ich überall gufrieden fenn.

Bekretar. Go bift Du es bier?

Mab. Siward. D ja — aber boch — laß mich offensherzig fenn. — Die Neigung manches kleine Talent zu üben, bas hier nicht an feiner Stelle ist, ist mit einer Art Sehnstucht wieder erwacht.

Bekretar. Liebe Julie! Die Welt mag untergeben — wenn nur biefer Bintel stehen bleibt — wo ich Dich reben, lachen, singen, in aller Reinheit und Kraft bes Herzens wandeln, und burch Deine Gute und Dein Talent eine Kleine Schöpfung nach ber andern hervorgehen sehe. Sollte meine gute hausfrau ein Publitum bedurfen?

Mad. Siward. Meine Mutter hatte es mir überlaffen follen, meine Bunfche Dir vorzutragen. Gie hat mich in große Berlegenheit gefest.-

Behretar. Dich auch. - Billft Du burchaus in ber Stadt leben?

Mad. Siward. Bir feben bier teine Menfchen.

Renfchen — nur keine fogenannten girkel. (Seufat.) Mit einem Worte — Du vermiffest überhaupt die städtische Unterhaltung?

Mad. Siward. Wenn mir nun Dein wahrer, echter, feltner Werth in einem toftbaren Rahmen reizender, anziehender schiene — würdest Du zürnen, wenn ich Dich in diesem Lichte lieber sehen möchte — als in einer Einsachheit, die — sep nicht böse — zuleht ein Einerlei hervorbringen könnte — das uns beiden nicht gut sepn möchte. (Sie umarmt ibn.)

Benteut (fieht fie an und fofitielt ben Ropf). Gine feine Wendung — eine höfliche Wendung — ber aber auch bie Umarmung das Fremde nicht nehmen kann — was Du felbst fühlst, das sie bat.

Mab: Simard (gefrantt). Das war ungerecht. (Sie geht von ihm.)

Behretar. Run fo lag und ein Wort von dem prachtigen Rabmen reden, darein wir verfest werden follen.

Mad. Siward (empfintlid). Es ift auch wohl nur eine Laune bei mir, die vielleicht wieder vergeht — alfo lag uns gar nicht mehr davon reden.

Bekretär. Rein, mein Kind — fo gern ich die Dinge leicht greife — fo stehen wir — ehrliche Leute wie wir sind — bennoch jest an dem offenen Grabe unserer Rube; laß und hinabsehen und wissen wo wir standen, ehe wir umstehren.

Mab. Simard. Du mußt bie Cache -

Sekretär. Ein Bort! Es ift nicht Laune noch Abgeftumpftheit, daß ich das Setummel meide — es ist Resultat meiner Prüfungen und Erfahrungen, sester Wille, unsern Berth zu erhalten. Die wenigen Jimmer, worin wir hier und so nahe leben, und fast immer sehen, zusammen hanbeln, zusammen benten, schaffen eine Einheit der Seelen, die mein höchstes Slück ist — weder Menschen noch Pracht ziehen Bande zwischen und, und gerade der kleine Raum, in dem wir leben und sind, bildet den Tempel unseres handelichen Glück! — Bist Du seiner überdrüssig?

Mad. Siward (berglid). Lubwig!

Sehretar. In ber Stadt — wie man nun einmal bort lebt — wurden wir über allen Unterscheidungen uns balb frember werben! Ein Ansprachzimmer für Dich, eines für

mich — mehrere Gefellschaftszimmer, zwischen allem bem noch ein Efsaal — ach es ware eine Reise, die eines zu dem andern zu thun hatte, auf der so oft die Herzlichkeit des Augenblicks verloren gehen wurde. Ich bin nicht reich genug, die Menge von Spiegelwänden, Lüstren, Mahagonimeubeln, die Zierden von Bronze und Alabaster, die Massen von draperirter Seide, von türkischen Teppichen, von Silbergeschirr zu schaffen, die dahin gehören — ich bin nicht resignirt genug aber das Achselzucken der Mehrheit, um sie nicht zu schaffen, wenn wir einmal dort leben — in allen diesen Dingen, die das Bedürsnis, der Stolz, die Leidenschaft und das Elend unserer Zeiten sind — ginge meine Laune, mein Vermögen, meine Selbstständigkeit, das selige Vergnügen an Kleinigteiten, die allein den wahren Werth des Lebens erhöhen — verloren. Kur Dich und mich verloren!

Mas. Diward. Wenn freilich alles fo mare — wenn ich nicht fahe, bag Andere, nicht reicher als wir, dieß alles fich zu verschaffen mußten —

Bekretar. Ich begreife nicht wie sie es tonnen — und will es nicht begreifen, ba ich auf ihre Art es nicht tonnen wollen wurde. — Und was wurde aus diesem freundlichen Sute?

Mad. Simard. Das tonnte ja der Ontel verwalten — Sehretar. Der ehrliche alte Ontel — er follte mich, feinen Zögling, nicht mehr feben? Ich nicht mehr fein Bohl= gefallen an uns beiben?

Mab. Siward. Wir tamen dann gu Beiten heraus und — bas Landleben mare und wieder neu, und wir empfingen neue Rraft in biefer ichonen Natur.

Rehretar. Rein! bie Natur ftattet ben aus, mit voller Rraft, ber gang an ihrer Bruft ruht — bem, ber gang ihr

leben tonnte und fie verworfen bat, gibt fie Bormurfe und Bebmuth!

Mab. Siward. - Co lag und davon abbrechen.

Sekretär. Julie! — Es kämpft etwas in Dir — was diesen Aufenthalt Dir verderbt hat — aber — Du wirst im Kampse Herr bleiben — also bin ich ruhig und gebe Dir freundlich und herzlich die Hand — (Er reicht ihr die Pand dar und will geben.)

Rad. Simard (greift fonell barnad und halt ihn gurud). Bas meinft Du, Ludwig!

Rehretar. Etwas, das ich nicht gern bei seinem Namen nennen mag. Wir haben jest beibe auf gewisse Beise unsere Gemarkungen umgangen. Reines wird bes Andern Granzsteine heimlich verrucken. Bir sind beide von Treu und Glauben — wenn zwischen und ein Dritter etwas verberben wollte — der hatte bosed Spiel — und also — wird er es bleiben lassen, dente ich. (Er geht ab.)

Mad. Siward (fteht einen Augenblid wie versteinert ba). Ein Dritter? (Sie fahrt auf.) Nein — teiner, niemand! Ich will — (Sie geht, ihr begegnet Rathin Bellmann.)

## Sünfter Auftritt.

Rathin Bellmann. Madam Siward.

Näthin. Wohin? Mad. Siward. Zu meinem Manne. Näthin. Was dort? Mad. Siward. Ihn beruhigen, ihm fagen, daß — Mathin (balt fie). Bleib. Ift er unruhig? Recht gut. .

Mad. Siward. Er foll es nicht fepn. Ich will nichts thun, benten, athmen, was biefem gutigen Freund Unruhe geben tann. Laffen Sie mich — ich bitte — laffen Sie mich au ihm —

Mathin. Rein.

Mad. Siward. 3ch habe ihn gequalt -

Mathin. Seilfam!

Mad. Siward. Ich war unausstehlich — ich kann mirst nicht verzeihen. Warum haben Sie ihm gesagt, daß wir in die Stadt — ach es war eine Thorheit, daß wir es wollten. — Kätbin. So?

Mad. Siward. Es ichien mir nur Citelleit — es war — ich weiß felbst nicht was — ich begreife nicht, wie es zugegangen ist. — Ach biese paar Tage in der Stadt haben einen Tumult in mir hervorgebracht — den ich haffe.

Nathin. Bas haft Du denn gethan? Beffen weißt Du bich foulbig?

Mas. Siward. Schuldig? Gott Lob nichts, aber ich war unvorsichtig. — Der Minister ist verbindlich, ein Schritt hat zu bem andern geführt, bas Ganze wirft einen Schein auf mich, ben ich verabscheue.

Mathin. Gehft Du jest mit mir in die Stadt?

Man. Simard. Rein, nie wieder, nie! Ich wollte, ich ware nie ba gewesen, hatte nie mit dem Minister gesprochen!

Mathin. Damit gar von dem Prozes und Deinem Antheil an der gludlichen Entscheidung teine Rede mehr ware, damit jede große Aussicht verschloffen bliebe. Du weißt nicht, was Du noch werden kannst. Durch Geist und Herz Taufende beglutten können, ist mehr als seine ganzen Verstandeskräfte auf Obstrocknen verwenden.

Mab. Siward. Ich habe gar ben Geist nicht, ben Sie mir zutrauen, ich will ihn nicht haben — ich habe ein herz — bem bie kleinste Falschheit ben Tob gibt — ich will meinem Manne alles sagen — es ist zwar nichts — es hatte aber mehr werden können — ich will ihm alles sagen —

Mathin. Julie! bas verbiete ich Dir!

Mad. Siward. Mein Herz, das Recht, meine Liebe, mein Unrecht, seine Ehrlichkeit, seine Gute, meine Ruhe, meine Psicht — alles, alles will es und reißt mich fort zu ihm hin — es muß nichts in mir senn, das er nicht weiß und richtet und vergibt. (Bill mit Ungeftum fort.)

Mathin (batt fie mit Gewalt auf). Und was foll Dein Mann bann mir fagen, wie wirb er mit mir umgehen?

Mab. Simarb (erfdroden). Ach!

Mathin. Du wirft ihm nichts fagen.

Mad. Simard. 3ch bringe Ihnen ein großes Opfer.

Rathin. Du wirst es mir noch Dant wiffen. — Das find so Aufwallungen, mein Kind. Darin muß man sich besiten. Dein Mann mag jett feinen Billen haben: Du fahrst nicht mit in die Stadt, ich fahre allein. Er soll es aber zu feiner Zeit empfinden, daß ich bort war.

(Sie geht ab.)

Mab. Siward (nach einigem Rachbenken, mit tiefem Senfzer). Richt lasterhaft — nicht einmal fehlerhaft — nur unachtsam, nur ein paar Augenblicke ber Eitelkeit — und sie kosten mich — was ich vielleicht nie wieder gewinne — meine Unbefangenheit und das Bertrauen meines Mannes!

(Sie geht ab.)

# Zweiter Aufzug.

Bimmer ber Mabam Siwarb. In ber Mitte hangt ein Erntefrang. Auf ber Soilette fteben einige Blumentopfe. Jatob, bes Gefretars Bebienter, bringt eben ben letten herein.

### Erfter Auftritt.

### Sefretar Siward. Jakob.

Sehretär (ift beschäftigt, bas zu ordnen).

Jahob. Noch mehr Blumen, Herr Sekretär?

Sehretär. Nein, mein Freund.

Jahob. Was soll denn nun hier vorgenommen werden? —

Sehretär. Große Dinge.

Jahob. Wir haben doch kein Erntesest vor der Thür.

Sehretär. Viel mehr!

Jahob. Das wäre —

Sehretär. Ein Friedenssest!

Jahob. Das ist ja schon vorbei.

Sehretär. Meinst Du —

Jahob. Schon vor —

Sehretar. Es gibt Kriege, wovon bie Zeitungen nicht fprechen.

Jakob. Nicht möglich!

Sehretar. Und Friedensfeste, warum fie fich nicht betummern, wenn man nicht bas Einruden bezahlt.

Jakob. Curios!

Sehretar. Und bann muffen wenigstens Ranonensichlage babei gewesen seyn — eine gnabige herrschaft, etwas Vivat und eine alte Trompete. Dieß ganze Wesen hier — tann — wenn es fehr hoch hergeht — mit einer stillen Umarmung enden.

Jakob. Ohne Getrante?

Bekretar. Ich bente mohl!

Jakob. Das gefällt mir nicht.

Sehretar. Rufe meine Frau ju mir.

Jakob. Ja. (Geht, bentt nach, bleibt fieben.) Mit Erlaubnif - gebort Madam jum Krieden?

Behretar. Bahrhaftig, fie gehört dagu.

Jakob. Go? Run fo tenne ich auch ben Feind. Der alte Feind ift in die Stadt gefahren.

Behretar. Marrifder Rerl!

Jakob. Hören Sie — bem Feinde sollten Sie keinen Durchmarsch mehr erlauben. Wie sie wieder fommt — ben Jakob an die Einfahrt postirt — daß der ihr den Frieden publicirt — etwas Gebratenes kalt in den Wagen, eine Bouteille Malaga — glücklichen Rückug — fahr zu Kutscher! (Er gebt.) Rehmens nicht übel, der Jakob meint nur fo —

Sehretar. Daß sich die Menschen so gern rachen. Und die Nache macht nur boses Spiel! — Gegen Uebel, wie das, was meinem Frieden droht — gibt es nur ein Mittel — guten Muth und Vertrauen. Habe ich boch so manches

fremben Menschen bosen handel mit guter Laune geendet, warum nicht meinen eignen handel — ber — obendrein noch nicht so arg ist.

### Bweiter Anftritt.

#### Madam Siward. Gefretar Siward.

Mas. Siward. Run endlich feh ich Dich - weswegen follte ich nicht - (fieht bie Blumen) aber mas ift bas?

Sehretar. Wir wollen uns in unferm handel nicht betrugen — Du follst die ganze frohliche Armuth, die ich Dir bier geben tann, die Musterung paffiren laffen — ebe Du fagst — ich will hier bleiben.

Mad. Siward. Ludwig! Davon ift nun feine Rede mehr.

Behretar. Mehr kann ich Deinem Puttische nicht opfern, aber ich finde Dich unbeschreiblich liebenswurdig bei allem, was Du hier nicht hast, weil Du es sogar nicht bedarfst.

Mad. Siward. Guter Mann — lieber ehrlicher Freund — Sehretär. Sieh da — ben Preis unfres Fleißes vom vorigen Jahre. — Mich dunkt, ein Lustre von Arpstall de Roche könnte für uns nicht fo schmuden, als dieser Erntefrang!

Rab. Siward (legt fich mit beiben Banben auf feine Schulter). Rur ju - ich finbe mich immer mehr wieber!

Sekretar. Diefe Blumen habe ich fur Dich gezogen. — Diefes Segens habe ich mich gefreut — wenn ich bachte — Julie wird die Königin meiner Felber fenn. Du bift es

nun — alles bieß hat sein ganz eignes neues Leben, durch Deinen Geist und Dein herz erhalten. — Dieser kleine hof ist im Aufe, daß der arme Reisende hier sein Nachtlager — ber kranke Nachbar hulfe und Juspruch von Dir erhält. Was Wohlwollen und Wirthschaftlichkeit vermögen, ist nur hier. Die Sonne geht jeden Tag über einer kleinen Schöpfung auf, die Dein Werk ist. Alles duftet Dir — hört auf Deine Stimme — und verliert mit Dir alles! Kannst Du Dein eignes Werk verlaffen?

Mad. Siward. Nein! Ich fann es nicht, bei Gott — ich fann es nicht. So manches wurde mich erinnern — ber zitternde Thau in jeder Rose, die man mir von hier nach der Stadt brächte — wurde mir Wehmuth und Thränen geben.

Sekretär. Nun, wenn leblose Dinge das auf Dich wirken konnten, so wäre es ja Beleidigung Deiner Liebe, wenn ich von mir selbst noch reden wollte. Hier — bin ich froh und kräftig, start und frisch wie die gute Natur. Warum soll ich in der Hie eines Treibhauses mich abzehren, und vor der Zeit welken? Der schönen Tage waren hier so mauche — herrlicher können sie noch werden. Du hast Ansprüche auf Bewunderung zu machen, manches Talent in Dir geht hier so gut als verloren — aber Du bist gerecht und sanst, gut und weise — treu und liebend — Du opferst die Ansprüche, welche die Bildung zu machen hatte, der Liebe und Natur. Liebe und Natur werden Dir es lohnen! (Sie umarmen sich.)

Mad. Siward. Lag meine Thranen antworten.

Bekretar. Bir find gludlich!

Mad. Siward. Bir find es. Aber es ift mir unmöglich, guter unbefangener Mann, gang gludlich gu fenn, wenn Du nicht bie Geschichte ber letten acht Tage weißt. Dehretar. Ich weiß, daß Du bier bleiben willft - haft Du mir nun nicht alles erzählt?

Mab. Siward. Rein, mein Freund, Du mußt alles wiffen. Der unbegreifliche Bufall verwickelte -

Behretar. Nicht boch! Die Geschichte einiger Berftrenung — die Bersuchung einer kleinen Citelkeit — hat schon viel zu viel Aufhebens unter und gemacht, als daß wir noch ein Wort barüber verlieren sollten.

Mad. Siward. Du tonntest mich aber auch für fehler= hafter halten als ich bin, bas -

Behretar. Die Wahrheit ju fagen, Du hattest mich ein wenig aus dem Gesicht verloren — ich bin Dir erschienen — Dein herz führte Dich in meine Arme — wir haben und gefüßt — alles ist gut! bas ist bie Geschichte.

Mad. Siward. Ich fann Dir wenig fagen, aber ich bange an Dir mit einer Innigfeit, wie an bem Tage, ba ich Dir meine hand gab!

Bekreitar. Alfo — großes Fest in meinem Reiche! Und — ba ich feine Gefangenen habe, um fie frei zu geben — fo foll boch eine große arme Sünderin, die Dir und mir viel Uebel hatte bereiten tonnen, in dem großen Frieden mit begriffen sepn!

Man. Siward. Ich verstehe Dich! Ich bante Dir für mich und meine Mutter. Nun habe ich teinen Bunfch mehr. Ich bin außer mir — ich verehre Dich — ich segne Dich! Mein Mann, mein Freund, mein Alled! Ich habe gar teinen Bunsch mehr. —

Bekretär. Mahrhaftig? nun fo bante ich Gott mit Baffer im Auge — und wo Unfrieden redliche herzen von einander geriffen hat — führe er sie zusammen wie mich und Dich! (Sie umarmen fic.)

### Britter Auftritt.

#### Vorige. Jakob.

Dekretar. Sa! es wird boch getrunten, alter herr! Da — laß Dir Bein holen, Bein, ber Feuer hat und Milbe, fete Dich mit jemand, bem Du gern in bas Geficht fiehft, in ben freundlichsten Bintel, ben ich mein nennen tann, und trinkt auf unsere Zufriedenheit.

Jakob. Soll gefchehen. — Aber draußen halt einer in einem Bagen.

Behretar. Er foll heraus tommen, baber — mag fepn wer er will — biefen Mittag ift große Tafel —

Jakob. Er will auch daher fommen -

Sehretar. Ber ift ed?

Jakob. Er nennt fich einen Minifter -

Sehretar (fieht feine Frau an).

Mad. Siward. Du bift nicht zu Sause.

Behretar. Ich bin ju haufe - und - und Du bift ju haufe. Seine Ercelleng tommen jum Friedensfeste.

(Er geht.)

Mad. Siward. Wenn mein Mann wieder tommt, fo fage ihm — ich ware nicht zu Hause. (Sie geht ab.)

Jakob. Run ba wird schon die Unwahrheit am Friebenefeste gesprochen!

## Vierter Auftritt.

### Minifter von Bargen. Gefretar.

Minifer. 3ch tann für jest nicht lange verweilen, mein lieber Siwarb -

Jakob. Die Madam ift nicht zu haufe -

Behretar. Beh boch -

Jakob (geht).

Minifter. Ohne Umftanbe mit mir -

Sehretar. Ihre Ercelleng finden mich ichon fo. - Ohne febr linte ju fevn, tann ich mich nicht wohl andere nehmen.

Minifter. Defto beffer. Gie maren in der geheimen

Ranglei fonft angestellt -

Dehretar. Che Ihre Ercelleng bas Ministerium ans getreten haben.

Minifer. Warum haben Gie biefe Laufbahn verlaffen?
Schretar. Warum bienen, wenn man fein eigen fepn fann?

Minifter. Schabe für Ihr Talent. Raning hat mir noch gestern ein Memoire vorgelegt, das Sie in einer sehr kritischen Sache, mit großer Delikatesse und mit nicht minderer Präcision und Energie, verfaßt haben. — Wir mussen Sie wieder haben.

Sehretar (verbengt fich und lächelt).

Minifer. Ich werbe, hoffe ich, die Muße finden, mit Ihnen darüber zu unterhandeln, wenn Sie anders meinen bringenden Bunfch erfüllen wollen, deffen Gewährung gant von Ihnen abhängt.

Sehretar (verbengt fic). Ihre Ercelleng -

Minifter. Mein Befinden und mein Arzt zwingen mir eine Brunnenkur auf. Ich muß aus der Stadt in die freie Luft — darf, meiner Stelle wegen, nicht weit von der Residenz weg. Ihr Gutchen ist angenehm — liegt nahe — die Unterhaltung wacerer Menschen in den Abendstunden ist ein Gewinn, den der Arzt nicht berechnen konnte — den ich aber zu schäßen weiß.

Behretar (boffic). Diefe Gbre -

Minifter. Nein — es bleibt eine Laft, bas fuhle ich wohl. Ich will fie aber vermindern, so viel es möglich ift. Nun — was fagen Sie zu bem Gangen?

Sehretar. Ich muniche, bag Ihro Ercelleng Bohlfenn und heil befordert fenn moge, wenn Sie mein haus wieber verlaffen werben.

Minifter. 3m Uebrigen — ba Sie Sich von ber stabtischen Welt, wie ich hore, bestalb jurud gezogen haben, um hier Sich felbst zu leben — so will ich bas nicht storen. Leben Sie, wenn ich ba sevu werbe, wie Sie es sonst gewohnt find.

Bekretar. Ich wurde furchten, Ihro Ercelleng ju mißfallen, wenn ich in meiner Art zu fenn etwas andern wollte.

Minifter. Gang recht. Die Mube, die ich mache - bie Unrube - werbe ich auf besondre Art verguten.

Bekretar. Ich schmeichle mir, bag Ihre Ercelleng mich in feinem Falle wie einen gewöhnlichen Birth zu behandeln benten.

Minifter. Bei Leibe! Aber - nun bas wird fich arrangiren. - Gie - find verheirathet.

Sehretar. Geft einigen Tagen meint meine Frau bie Ebre gehabt zu baben, mit Ibro Ercelleng einigemal zu fprechen.

Minifter. Bie? — Richtig! — Man sieht benn so Manches. Sagen Sie ihr — baß ich keine Unruhe machen will. Der Hofrath Raning wird alle Details verabreben. Auf Biebersehen, mein lieber Siward.

Behretar (geleitet ibn).

Minifter. - D feine Begleitung! - Kann ich heute noch tommen ?

Sehretar. Wann Ihre Ercelleng wollen.

Minifter. Schon.

Sehret ar. Sagen Sie Ihrem Arate — baß Sie hier eine ber gludlichsten Eben im Lande finden wurden, einen nie getrübten Frieden guter Seelen — ber Anblic biefer Freude ware es, worauf ich Ihre heilung und Genesung von allem Uebel zu bauen Muth batte.

Minifer. Schon, mein Lieber. Ich gehore alfo jum Saufe - teine Begleitung! Ernftlich, ich verbitte fie.

(Er gebt ab.)

Sehretar (verbengt fich in ber Thur, geht an die Thur, wo Mabam Siward abging, befinnt fich, tehrt um und lehnt fich an ben Benfterpfoften).

## Sünfter Auftritt.

#### Sefretar. Madam Simard.

Mad. Siward (bie fid vorber umfieht). Bas hat er gewollt? Sehretär. Eine Kleinigfeit: — er will hier ben Brunnen trinfen und bei und wohnen.

Mad. Siward (erforoden). Bohnen?

Behretar. Bohnen.

Mad. Siward. Bift Du es eingegangen?

Bekretar. Naturlich.

Mad. Simard. Aber -

Sehretar. Das mußte ich wohl.

Mad. Siward. Ich bachte, Du hattest es ablehnen tonnen.

Behretar. Daß bas nicht angeht, wußten die recht wohl, die ihm biefe Wohnung anempfohlen haben. — Er tommt heute noch heraus — auch fein — Herr Raning — ber die Details mit Dir verabreben foll.

Mab. Siward. Ich fann Dir nicht befchreiben, wie febr bas mir jumiber ift.

Bekretar. Sm!

Mad. Siward. Lubwig!

Sehretar. Man muß fich barein fchiden.

Mad. Siward. Wir maren vorher fo froh - fo gludlich -- Sehretar. In ber That, der Herr Minifter hat und gestört.

Mad. Siward. Benn wir und erflarten -

Sehretar. Es gibt Dinge, die burch Erflaren folimmer werben.

Mat. Siward. Sen verfichert, baf ich biefe Stimmung, in welcher Du bift, durchaus nicht verbiene.

Behretar. Es ist weniger die Rebe vom Bergangenen als von der Zukunft. Indeß — Jakob! — Jakob! — Er ist nicht da. (Er ruft aus bem Benfter.) Jakob!

Mad. Siward. Soll ich -

Behretar. Er fommt icon.

# Sechster Auftritt.

Borige. Jatob.

Jakob. Bas beliebt?

Bekretar. Du mußt die Blumen ba wegnehmen.

Mat. Siward. Lag fie boch ba.

Sehretar (fängt an abzunehmen). Das geht nicht au.

Jakob. Aber wir haben alles bas fo forgfältig bahin gebracht.

Sehretar. Man thut ja wohl etwas vergeblich in ber Welt.

Mas. Simard. Lag mir die Freude, daß bie Blumen bier bleiben, Ludwig.

Bekretar. Es fcidt fic nicht.

Mad. Siward. Ich begreife Deinen Unwillen über biefen fehr unangenehmen Jufall; aber ich theile ihn mit Dir — alfo bin ich mir bewußt, daß ich ihn nicht verbiene.

Sekretar. Ich glaube von allem mas Du jest fagst, bag Du es empfindest — bennoch tann ich des Unmuthes jest nicht herr werden. Unmuth hilft zu nichts — auch lasse ich mich so nicht gerne sehen — also gehe ich jest weg.

Mab. Simard (mit Schmerg, nachbem fie ihm bis an bie Thurenachgefeben). Ach!

Jakob (ber baffelbe thut, und bann Mabam Siward anfieht). Madam — was beißt bas?

Mad. Simard. Gott meiß ed!

Jakob. Gollen diefe Blumen ba meg?

Mad. Siward. Thu, mas mein Mann befohlen hat.

Jakob. Ich lasse mir es noch einmal befehlen. Wie wir die Blumen daher gebracht haben, war er so guten Muthes — wer weiß, er findet ihn hier wohl wieder, wenn er die Blumen wieder sindet. (Er geht ab.)

### Siebenter Auftritt.

### Rommerzienrath Bellmann. Mabam Siward.

Rommerzienrath. halten zu Gute, ich finde draufen niemand — alle Thore und Thuren offen — Ach du fconed Bertrauen auf bie liebe Menfcheit! — Da fieht man es

gleich, daß man nicht in der Stadt ift; denn dort muß man die Thur hinter fich verschließen, wenn man nur zum Fenster binaus fieht.

Mad. Siward. Um Bergebung, mein herr -

Aommerzienrath. Run, Ihr Diener, liebe Coufine. - Bie geht ed? Denten Sie auch noch an mich? Bas gilts, Sie tennen mich nicht?

Mad. Siward. Nein, in ber That, ich tenne Sie nicht.

Rommerzienrath. Ei bu lieber Gott! ben Kommerz
gienrath Bellmann — ben naben Bermanbten vom Bater ber —

Rad. Siward. Ab fo! - Es ift auch ichon über gebn

Rommerzienrath. Gang recht! und in der Zeit verwittert ein Kirchthurm, wie viel mehr ein armer Mensch! Beffen ist die Schuld? Ihre. Aber so geht es uns armen Leuten.

Mad. Siward. Berr Better -

Aommerzienrath. Bornehme Gutebefiger — reiche Leute. Wir find nur arme handelsleute — wir werden nicht geachtet.

Mad. Siward. Ich begreife wahrlich nicht — was — Kommerzienrath. Und waren boch alle — ich und mein ganzes Haus, bei Tage und Nacht, mit Leib, Leben, Habe und Gut zu Diensten gewesen, haben jederzeit mit Liebe von Ihnen geredet. Ich und meine Kinder — sind oft zusammen hier am Gutchen vorbei spaziert, sind aber bei Leibe nicht herein gekommen. Ich habe nur die Kinder ausgehoben, daß sie über die Planken herein sehen konnten — dann sagte ich: — Seht Kinder, wie die gute Frau Cousine gesegnet ist — wie alles da steht — Salat — und alle Gemüse — Bäume mit des lieben Gottes Segen an Spalieren

heran - und bas icone Saus! - Dann find wir weiter gegangen, aber nicht berein - ja nicht berein.

Mad. Simard. Spotten Sie meiner?

Aommergieurath. Ach liebe — (Er tugt ihr bie Banb.) Da fev Gott fur! Wir hatten nur nicht bas Berg.

Mab. Siward. Und mas verfchafft mir heute bas Bergungen ?

Kommerzienrath. Lieber Gott! — wo foll man Rath suchen, als bei den lieben Angehörigen? Sehen Sie, man plact sich im Handel und Wandel — triecht da unter — schlupft dort durch! Aber was hilfts? die Welt ist gar zu raffinirt, man bringt es nicht weit. Klägliche Procente und saure Arbeit. Nun bin ich auf etwas verfallen —

Mad. Simarb. Go -

Rommergienrath. Ja. - Reulich bin ich gur Er= frischung, und um zu fpintifiren, mo etwas noch zu geminnen fenn mochte, ein bischen aus - und auf ben Gottesader spazieren gegangen. Da ift mir eingefallen, bag jest eigent= lich die Sauptfrantbeiten nicht mehr recht Mode find. Wenigftens haben die haldbrechendften Dinge viel gelindere und boflichere Namen betommen. So find auch die Rurarten anders geworden. Rerner gibt es auch viele, die Ehren und Beitvertreibs balber Krubiabre frant find. - Bas wollen bie herren Dottores machen? - Gie verschreiben Baffer, in = und ausländische Brunnen. Gut! Das bat mich auf ben Bebanten gebracht, ob ich es nicht follte burch Gott und aute Menfchen babin bringen tonnen, ein Drivilegfum gu betommen, daß fein Mensch als ich inlandische Mineral= . maffer verlaufen burfte. - Ach Gott! - bann murbe ich ein fteinreicher Mann!

Mad. Diward. Das glaube ich und muniche es Ihnen.

Rommergienrath. Bahrhaftig? Bunfchen Gie ed? Run fo fep ja Gott hundertfältig gedantt!

Mad. Biward. Warum follte ich est nicht munfchen? Kommerzienrath. Ach Gott! fo bin ich geborgen, fo bin ich ein gludfeliger Mann!

Mad. Simard. Bie -

Rommergienrath. Es toftet Ihnen nur ein Bort, fo babe,ich bas Monopolium.

Mad. Simard. 3ch begreife Gie nicht.

Rommerzienrath. Sie werden doch für einen nachsten Berwandten ein Uebriges thun? Das weiß man ja, daß Sie es tonnen. Des tommt nur auf Sie an. — Sie durfen nur einmal an der rechten Stelle lachen — so schreibt die hand fiat — und ich bin steinreich. Ach so lachen Sie doch einmal für mich.

Mad. Simard. Erflaren Sie Gich -

Aommerzienrath. Je nun, das ist ja weltfündig, daß unser Herr Gott Ihnen die Gnade verliehen hat, daß Sie nebst dem lieben Gemahl bei Seiner Excellenz, unserm Herrn Minister, in Gnaden stehen; also —

Mad. Simard. Unverschämter Mensch -

Rommerzienrath. Gi du gerechter - was ift das?

Rad. Siward. Gehen Sie - gehen Sie den Augenblid fort, ober ich rufe meinen Mann.

Kommergienrath. Gi bu mein Gott!

Mad. Simard. Fort, Glenber!

Aommerzienrath. Beste Frau Coufine - ich verftebe Sie gar nicht -

Mad. Siward. Desto schlimmer für Sie — Kommerzienrath. Ich bin so consternirt — ich — Ei Coufine - Sie werden mir boch das herzeleid nicht anthun, werben mich nicht fo forticiden?

Mad. Siward. Gie werben, hoff ich, nicht bie Frechbeit baben. Sich noch zu verweilen -

Rommergienrath. 3ch habe einen expressen Bagen gemiethet -

Mab. Biward. Schanblich -

Asmmerzienrath. Habe meine brei Kinder bei mir. — Ei Cousinchen, ich — ich will in den Krug geben warten — wiederkommen — ein Glas Bier trinken. Besinnen Sie Sich —

Mad. Simard. Fort!

Rommerzienrath. Rur feine Ungnade, liebe Coufine. Laffen Sie es mich und meine armen Kinder bei Seiner Ercellenz nicht entgelten, wenn ich follte wider Wiffen etwas peccirt haben.

Mad. Siward. 3ch verabscheue Sie -

Aommerzienrath. Ach mein toftbares Waffer-Monopol!
— Der offenbare Reichthum vor Augen! — Ich tomme bernach noch einmal wieber ber. Nicht wahr? Ja! Ich wende was daran, Cousine. An das Waffer halte ich mich — ben Baffergedanten lasse ich nicht mehr fahren. (Er geht ab.)

Mad. Siward. Das ist über alle Beschreibung schändlich! — Nein — es muß Spott sepn, was ihn bahin brachte. — Kann man einer Frau von Ehre — Aber bafür halt er mich ja nicht! Was habe ich benn gethan, daß man mich nicht bafür halt?

### Achter Auftritt.

#### Rathin Bellmann. Madam Siward.

Mad. Siward. Der Kommerzienrath Bellmann war bier -

Mathin. Ift mir begegnet. -

Mad. Siward. Denten Sie, er verlangt meine Fürsfprache bei bem Minister -

Mathin. Run ja -

Mad. Siward. Mutter! und Sie gluben nicht vor 3orn und Scham?

Mathin. Wenn man in Ehren — benn die Ehre muß man nur nie aus den Augen laffen und nächstem die Ewigbeit — wenn man in Ehren den lieben Angehörigen dienen kann —

Mad. Simard. Laffen Sie mich bas nicht gehort haben.

Mathin. Der Minister will hier wohnen?

Mad. Simard (erftaunt). Das wiffen Gie?

Mathin (lädelt). Sehr vermuthlich.

Mas. Siward. Mutter - bad ift fcredlich!

Bathin. Wenn einmal mein Prozest gewonnen ift -

Mab. Siward. Und mein guter name verloren -

Anthin. Bor Gott muß man rein fenn — bie Belt muß man mit ber falichen Beltmunge ausgablen.

Mad. Diward. Ich fage Ihnen, ich werde ben Minister nicht feben.

Nathin. Bas foll das? Das kommt jest nicht mehr auf Dich an. Du bist Frau vom hause und mußt die Honneurs machen.

Mar. Siward. 3ch verachte die fleinlichen Gitelfeiten,

bie eine turze Beit meinen Blid auf fich gezogen haben. Die Ebre ift an bie Stelle getreten,

Mathin. Banernebre!

Mad. Simard. Sie ift am wenigften zweibeutig.

Mathin. Die Sache ist einmal eingeleitet, umb je einfältiger Du Dich benimmst, je mehr gerathst Du in Berlegenheit. Thu was Du fannst, mich um bas Meinige, Dich um bas Deinige zu bringen, und im Staube zu bleiben; ich will thun was ich fann, Dich zu erheben. (Sie geht und begegnet bem Sauptmann, ber eben eintritt.)

## Mennter Auftritt.

#### Vorige. Hauptmann.

Mathin. Bas beliebt?

Sauptmann. Nichte von Ihnen.

Mathin. Goll bort bei meiner Tochter geprebigt werden?

Sauptmann. Gefragt.

Mathin. Und bann ?

Sanptmann. Und bann - Alle Donnerwetter, geben Sie! Um Ihrentwillen ftehe ich nicht ba.

Mathin. Und Sie find mir nicht wichtig genug gu bleiben. (Sie geht ab.)

# Behnter Anftritt.

### Sauptmann. Mabam Siward.

Sauptmann. Ift bas mahr, bag ber Minifter von Bargen bier im Saufe die Brunnenfur brauchen wird?

### Achter Auftritt.

#### Rathin Bellmann. Mabam Giwarb.

Mab. Siward. Der Kommerzienrath Bellmann mar bier -

Mathin. Ift mir begegnet. -

Mad. Siward. Denten Sie, er verlangt meine Fürsfprache bei bem Minister —

Mathin. Inn ja -

Rab. Siward. Mutter! und Sie gluben nicht vor Born und Scham?

Mathin. Wenn man in Ehren — benn die Ehre muß man nur nie aus den Augen laffen und nachstem die Ewige bett — wenn man in Ehren den lieben Angehörigen dienen kann —

Mab. Simard. Laffen Sie mich bas nicht gehört haben.

Mathin. Der Minifter will hier wohnen?

Mad. Simard (erftamt). Das wiffen Gie?

Mathin (lädelt). Gebr vermuthlich.

Mab. Siward. Mutter - bed ift fcredlich!

Bathin. Wenn einmal mein Prozeß gewonnen ift -

Mad. Simard. Und mein guter Rame verloren -

Aatbin. Bor Gott muß man rein fenn — bie Welt muß man mit ber falichen Weltmunge ausgahlen.

Mad. Biward. Ich fage Ihnen, ich werde den Minister nicht feben.

Mathin. Bas foll das? Das kommt jest nicht mehr auf Dich an. Du bist Frau vom Hause und mußt die Honneurs machen.

Mab. Siward. 3ch verachte die fleinlichen Gitelfeiten,

mit Frende habe ich ihn bis baber geben feben. Bas foll nun aus ihm werden? Se!

Mab. Simard. Gie vergeffen -

Sauptmann. Salbe Tugend ober gar feine ift immer einerlei. Wer barf fich bruften, wenn er noch nicht fo arg geworben ift, ale er werben tann? He!

Mab. Siward. So unangenehm, fo wibermartig mir bas Bergangene ift, fo frage ich boch, was tann gefchehen? -

Sauptmann. Der herr Minister zieht ein, seine Postzüge jagen meines Vetters Aderpferde auf die Wiese, seine Köche schieben sein Leibgericht in die Ofenröhre, seine Trabanten saufen seinen Wein, er nimmt ihm Weib, Ehre und Kreude

Mab. Simard. Salten Gie ein -

hauptmann. Die gnäbige Societat lacht-und aus — und ich tann mein hauschen vertaufen, ben Better vergeffen, und, wenn Eure Schande im Lande verfundet wird, die Müge über die Augen ziehen und heulen und fluchen. Nicht wahr? Ah verdamme sie Gott, die falsche Ehrenhöferin, die daran Schuld ist!

Mab. Siward. Wollen Sie Sich fammeln? — Rann ich ein vernunftiges Wort mit Ihnen reben?

Sauptmann. Gin ehrliches Wort. - Die flugen Borte fchente ich Ihnen alle.

Mad. Siward. Bas muß ich thun, um Ihre Achtung gang gu haben?

Sauptmann. Dem Minifter bie Thure vor der Nafe zuschließen, zum Fenfter hinausguden und fagen: Ich bin nicht zu Saufe.

Rab. Simard (judt bie Schultern). Das wird mein Mann nicht jugeben,

Sauptmann. Drum ifte ein verlorner Sandel, und ich will ben verfpielten Better vergeffen, meinen Jagbfact umhängen, ben Pubel mitnehmen, und ein Loblied auf bie Beiber fingen durch Berg und Thal. (Er gebt.)

Rab. Siward. Gin Bort! — ich muß doch wohl ben Mann fehr lieben, von beffen Ontel ich, bei befferm Bewußtfenn, folde Dinge anhören fann?

Sauptmann, Run ja — wie ihr benn so manchmal lieben könnt — Ein bischen Gutheit — ein bischen Sinn- lichkeit — ein wenig Reue und Furcht — ein wenig Beich- lichkeit — eine Ebbe und Fluth, die ich nicht befonders achte. Ber euch für das liebenswürdigste Spielwerf halt, ist klug. Ber auf eine Einzelne von euch feinen Lebensplan baut — ist ein Rarr! (Er gebt heftig fort.).

Mab. Siward (folagt bie Bante gufammen und folgt ihm langfam).

# Dritter Aufzug.

Das Bimmer aus bem erften Aft, mit fcbonen mobernen Meubeln.

## Erfter Auftritt. .

### Sefretar Siward. Bernach bie Rathin.

Sehretar. Schon neu meublirt? Bravistimo! — Das geht ja über alle Erwartung glangend und fcnell! Atlas — Golb — Lad. Bravo — Krau Schwiegermutter!

Bathin (tritt ein). Herr Sohn, es muß noch ein Bett von bester Qualität geschafft werden, mit seidenen Umhängen, eine Standuhr, ein Kanapee von Damast für seiner Ercellenz Zimmer — ein Sopha von feinem Zit für herrn hofrath Raning —

Dehretar. Für ben? Gar nichts. Und wie ber Minister weg ist - fort mit biesem Tanb ba.

Mathin. Wenn Sie in die Stadt ziehen werben, fo brauchen Sie -

Sehretar. Migbrauchen Gie boch meine Bebulb nicht langer.

Mathin. Noch Sie bie meine.

Bekretar. Bas ift bas?

Nathin. Ja, ja! Wir find nicht mehr allein, wir haben nun einen Rudenhalt. Man wird bald feben, was ich gelte. (Sie gebt ab.)

Sehretar (ladi). Das ift boch eine Narrheit, bie bis jum Bejammern flaglich ift.

## Bweiter Auftritt.

#### Sefretar Siward. Hofrath Raning.

Sofrath (nach einer turgen Berbeugung höflich und empfindlich). Gut, bag ich Sie treffe; ich befinde mich in der außerften Berlegenheit.

Sehretar (nicht ohne Spott, aber mit Anftanb). Mit Ihrem Savoir faire? Das ist unmöglich!

Hofrath. Des herrn Ministers Ercellenz sind felbst bier gewesen, — haben bas Nöthige mit Ihnen gesprochen — fagen mir, baß Sie hier wohnen werden — schiden mich, mit Madam Siward die Einrichtung zu verabreden. Ich komme deßhalb her — Madam empfängt mich — etwas sons berbar, in der That — und weiset mich an Sie.

Bekretar. Un mich? Das führt nicht gur Gache.

Sofrath. Da fie es indef gethan hat, fo muß ich Gie bitten -

Sekretär. Mein herr, das ist ein Irrthum. Sie wissen, daß die Frauen das ganze Inventarium der hauslichen Gerathschaften verwalten —

Sofrath. Gben barum -

Behretar. Rann ich in ber Sache für gar nichts gelten.

Sofrath. Bas foll bennenun werden? Seine Ercelleng werden in einer Stunde bier fepn. Die Bebienung, die Officen, alles ift schon auf dem Bege.

Sekretar. Ja, mas machen wir nun?

Asfrath (lebhaft). Sie find aber benn boch herr im Saufe.

Behretar. Um Enbe freilich mohl! Aber feben Sie nur, bas lag' ich meiner Krau nie merten.

Hofrath. Wie Gie bas für gut finden; indes werden Sie ohne mein Buthun begreifen, daß mit dem herrn Minister nicht zu icherzen ift.

Behretar. Da fen Gott für!

Sofrath. Rury und gut, erflaren Gie Gich, mas foll and ber Sache werben?

Sekretar. Wie ware es, ba ber ganze handel einmal boch bort eingeleitet worden ist, wenn Sie Sich vollends an meine Frau Schwiegermutter wendeten?

Sofrath. Und an wen wird die mich fchiden ?

Bekretar. Sider nicht an mich.

Sofrath. Der herr Selretar benehmen Sich fehr fonderbar.

Sekretar. Das halten Sie bem halben Landmann zu Sute. Wenn man einmal aus der Stadtroutine gefommen ift, fo hat man alle Stichwörter verlernt, und weiß nicht recht einzusallen.

Sofrath. Der Berr Minifter find ein fo überaus guabiger herr, daß fie -

Sehretar. Ueberaus - gang recht.

Sofrath. Diese Periode tonnte Ihrem Schidfal febr gunftig werben. -

Sekretar. Go? In wie ferne?

Asfrath (ladelt, indem er mit einer Berbengung abbricht). Gie fceinen ein Kreund von Kragen.

Behretar. Das find gewöhnlich fritifche Falle, wo gewandte Leute nichte mehr ju antworten wiffen.

Sofrath. Mein herr Siward - ich bin reigbar.

sehretar. Richt befonders.

Sofrath. Ich habe Ihnen bis jest Gebulb bewiefen; aber -

Bekretär. Ich beklage Sie, daß die Sachen fo liegen, daß Sie zur Geduld gezwungen find. — Indeß will ich Ihnen meine Frau Schwiegermutter schiden, daß Sie Sich mit ihr bereden. (Er geht ab.)

Asfrath. Impertinenter — grober — erzgrober Bauer! — Das hat fich noch tein Menfc unterftanden! tein Menfc! Aber er foll es nicht umfonft gethan haben, bei Gott nicht!

## Dritter Auftritt.

#### Rathin Bellmann. Sofrath.

Nathin (freundlich). Mein Schwiegerschn fagt mir — Sofrath. Aurz und gut, Madam, will Ihre Fran Lochter ber Juneigung bes herrn Ministers Gerechtigkeit geben ober nicht?

Mathin. Ach Gott! Gie find außer Gich -

Sofrath. Ihre Tochter ziert fic, herr Simarb ift grob wie ein Matrofe.

Nathin. Die herfunft! Art lagt nicht von Art. - Eine halbe Stunde von bier - wohnen ja die nachften lieben

Angehörigen in der Runde — Schulmeister — Schulzen — lauter Lumpenleute. O lieber Gott, meine Familie das gegen! Ja, da ist ber geringste —

Sofrath (ber indef verbrieflich auf und abging und mehreremal reben wollte, woranf aber die Rathin immer ftarfer anhebt, bis er zuleht mit Gewalt aufangt). Genug — man läßt mich herum laufen, wie einen Narren, und am Ende dastehen, wie einen Gaffensbettler. Woran bin ich?

Mathin. Ach der maffive Menfch!

Sofrath. Ich gebe mir tein Dementi gegen ben Minister. Ihre Tochter muß meinetwegen scheinen, was Sie mich hoffen ließen, baß sie fenn wurde; bas muß sie, ober ich ertlare Ibnen, baß ich mir Genugthuung fcaffe.

Rathin. Ach, bas wolle Gott nicht! Ich will alles anwenden. Nur eine kleine Gedulb. Sehen Sie, der grobe Menfch ift in sich gegangen, hat alles mit Nofen aufgepußt, und hat sufe Redensarten dazu gehalten; dann hat das einfältige Kind geheult — und so ist sie jest wieder umgewendet.

Hofrath. Nun wenden Sie fie wieber zu uns. Ohnehin bleibt ihr nichts andres übrig, benn es ift unter ben Leuten, baß fie bie Paffion bes Ministers ift. Zurud tann fie nun gar nicht mehr, ober fie ware eine Narrin.

Mathin. Gewiß muß es in Ehren burchgeseht fenn, benn ich thue ja alles. Sehen Sie nur bie fconen Stuhle ba an -

Sofrath. Ach, ich habe den Rudut -

Mathin. Die Tifche -

Sofrath. Wegen Stuhlen und Tifchen tommen wir nicht.

Mathin. Run - man fagt nur - die habe ich gefauft.

Sofrath. Bar unnöthig -

Mathin. Daß Gott! - und fie toften ein Beidengeld!

Sofrath. 3hre Tochter -

Nathin. Run — eben von ben Stublen ju reben — benten Sie um Gottes willen, was er mir eben fagt — mein Schwiegersohn — wie ber Minister fort ist, will er mir sie mit Fracht wieber schieden. Des ist ein Mensch ohne alle Conduite!

gefrath. Das habe ich erfahren.

Rathin. Wenn man bebenft, mein feliger Mann mar boch Rath — und —

Sofrath. Reben Gie mit Ihrer Tochter - bag fie flug wirb -

Nathin. 3a, Rath, wirflicher Rath! Bedermann aftimirte und für die erften Personen im zweiten Range; und der Kerl, der —

Sofrath. Sagen Sie Ihrer Lochter, daß ihr Mann fie lacherlich machte -

Mathin. Gi und wie geht mir es!

Sofrath. Berfen Sie Zwiefpalt unter die Leute, fonft tommen wir nicht jum Zwed.

Mathin. Gin bieden 3miefpalr? Gehr wohl.

Sofrath. Rangiren Gie bie Bimmer.

Mathin. Gehr mobl.

Sofrath. 3ch will dem herrn Minifter entgegen fahren. Mathin. Sagen Sie nur Seiner Ercelleng, daß ich gemiß eine Krau bin, die ibren Gott vor Augen bat -

Sofrath. Ich ja - (Er will geben.)

Mathin (balt ibn auf). Daß aber bad geitliche Bohl — gofrath. Richtig.

Mathin. Und ber Refpett vor fo einem herrn -

Sofrath. Ich muß fort. — Käthin. Ia — und wenn es fich schiden will, bringen



Sie ihm boch meine Attention bei — hier — verstehen Sie mich — mit ben atlaffenen Stuhlen —

Sofrath. Ja boch, ja boch. (Er geht ab.)

Mathin (ibm nachrufenb). Daß ich biejenige bin, bie Sie — (in ber Thur eine tiefe Berbeugung) Gehorfamfte Dienerin. (Mit einem Seufger umwenbend und vorgebend.) hat man nicht ein Krenz, bis man feine Kinder zu Glud und Ehren bringt!

### Vierter Anftritt.

#### Mathin. Mabam Siward.

Man. Siward. Mama, bas ertrage ich nicht. Bitterfeiten vom Onfel, Kalte vom Manne — bas verdiene ich nicht. Mathin. Gewiß nicht.

Mad. Simard. Bas babe ich gefündigt?

Mathin. Nichte! Du bift ein verflärter Engel.

Mad. Siward. Der Minister hat einigemal mit mir gesprochen, gelacht, mir einen Fächer zerbrochen, und einen andern dafür gegeben. Die Stadt hat die Tage her mir gefallen, ich wollte dahin; meinem Manne that das weh—ich bleibe gern da. Der Minister zieht da heraus. Ich habe das nicht gewußt. Haben Sie es gewußt, veranlaßt, gewollt, so sagen Sie es meinem Manne. Ich kann den Verdacht nicht ertragen, ich verdiene ihn nicht.

Mathin. 3ch auch nicht.

Mad. Siward. 3ch bin gang vorwurfsfret -

Nathin. Rein, wie ber gefallene Schnee, eine arme Dulberin.

Mad. Siward. Und muß leiden, ale wenn ich -

Sofrath. 3hre Tochter -

nathin. Nun — eben von ben Stuhlen zu reden — benten Sie um Gottes willen, was er mir eben fagt — mein Schwiegersohn — wie ber Minister fort ist, will er mir sie mit Fracht wieber schicken. Des ist ein Mensch ohne alle Conduite!

gofrath. Das habe ich erfahren.

Nathin. Wenn man bebenft, mein feliger Mann war boch Rath - und -

Sofrath. Reben Sie mit Ihrer Tochter — bag fie flug wirb —

Nathin. Ja, Rath, wirklicher Rath! Jebermann aftimirte und für bie erften Personen im zweiten Range; und ber Kerl, ber —

Sofrath. Sagen Sie Ihrer Tochter, daß ihr Mann sie lächerlich machte —

Mathin. Ei und wie geht mir es!

Sofrath. Berfen Sie Zwiefpalt unter die Leute, fonft tommen wir nicht jum Zwed.

Mathin. Ein bischen Zwiefpalt? Gehr mohl.

Sofrath. Rangiren Gie bie Bimmer.

Mathin. Gehr wohl.

go frath. Ich will bem herrn Minister entgegen fahren. Rathin. Sagen Sia nur Seiner Ercellenz, daß ich gewiß eine Frau bin, die ihren Gott vor Augen hat —

Sofrath. Ach ja - (Er will geben.)

nathin (batt ibn auf). Dag aber bas zeitliche Bohl -

Mathin. Und der Respett vor so einem herrn -

Sofrath. 3ch muß fort. -

Mathin. Ja - und wenn es fich schiden will, bringen

Sie ihm boch meine Attention bei — hier — verstehen Sie mich — mit ben atlassenen Stublen —

Asfrath. Ja boch, ja boch. (Er geht ab.)

Mathin (ibm nachtufenb). Daß ich diejenige bin, die Sie — (in ber Thur eine tiefe Berbeugung) Gehorfamfte Dienerin. (Die einem Seufger umwendend und vorgebend.) hat man nicht ein Kreuz, bis man feine Kinder zu Glud und Ehren bringt!

# Vierter Anftritt.

#### Mathin. Mabam Siward.

Mad. Siward. Mama, bas ertrage ich nicht. Bitterteiten vom Ontel, Kalte vom Manne — bas verdiene ich nicht. Rathin. Gewiß nicht.

Mad. Siward. Bas habe ich gefündigt?

Mathin. Richte! Du bift ein verflarter Engel.

Mad. Siward. Der Minister hat einigemal mit mir gesprochen, gelacht, mir einen Facher zerbrochen, und einen andern dafür gegeben. Die Stadt hat die Tage her mir gefallen, ich wollte dahin; meinem Manne that das weh — ich bleibe gern da. Der Minister zieht da heraus. Ich habe das nicht gewußt. Haben Sie es gewußt, veranlaßt, gewollt, so sagen Sie es meinem Manne. Ich kann den Verdacht nicht ertragen, ich verdiene ihn nicht.

Mathin. 3d auch nicht.

Mad. Siward. 3ch bin gang vorwurfefret -

Nathin. Rein, wie ber gefallene Schnee, eine arme Dulberin.

Mad. Siward. Und muß leiben, ale wenn ich -

Rath in. Ja, und was hat denn das Ganze auf sich? Der gute, liebe Herr ist nun von Deiner unschuldigen Seele eingenommen; das kann man ihm doch gönnen: forgt und arbeitet er doch für so viele Tausende! Wenn er sich durchzearbeitet hat, durch Lug und Trug und Sorgen, Supplikanten und Feinde, so möchte er so zuleht mit einer braven Krau ein Wort reden, zur Erholung — das ist alles. Das hätte in Shren geschehen können, und Shre und Slück bringen können bei Hohen und Niedern. Denn, sage selbst, hat der bescheiden Herr Dir ein unseines Wort gesaat?

Mad. Siward (gerftreut). Rein, das hat er nicht.

Mathin. Dein Mann hatte sein bester Freund werben können; benn Verstand hat Dein Mann, das muß man sagen — und judicirt richtig von vielen Sachen. Er hatte im lieben Vaterlande als was Nechtes gebraucht werben können. Die Rühe und hühner hatten ihr Futter hier gefressen, ohne daß Ihr hattet dabei stehen bleiben muffen. Dahin habe ich es haben wollen; denn mit dem Prozes und mit der Ehre, warum ist mir es dabei zu thun als um Euer Glud? Sage selbst.

Mad. Siward. Ach!

Mathin. Aber bewahre Gott! — Da fallen wir mit ber Tugend, wie mit einem Kloft drein — machen ein Feldgeschrei von Ehre — er und der alte Haubegen von Hauptmann — rumoren so von Pflichten und Schande, daß alle Nachbarn und Nachbardfinder auf die Madam Siward hinsehen — und fragen und zischeln, und meinen und lügen —

Mab. Siward. Das, bas ift es ja eben, mas mich martert -

Nathin. Ich fage Dir es, wie nach einem brennenben Dache feben und rennen bie Menfchen baber.

Mab. Simard (fest fic). D Gott!

Mathin. Der bumme Junge, ber Jatob, tommt vorhin fogar mit einem Fenereimerchen voll Bufpruch baber, und wollte lofchen.

Mab. Simard. 3ch überlebe es nicht!

Nathin. Du bist engelrein; aber seit ber eigne Mann ben Spektakel macht, wer wird es glauben? Und nun ber gute Herr Minister, der daher kommt in aller Unschuld, benkt, "da komme ich einmal unter gute frohe Menschen,"— nun werden alle Kettenhunde von Onkeln und Bekannten auf den armen Herrn losgelassen, er wird verächtlich behandelt, beleidigt, alles zeitliche Glück mit Füßen von sich gestoßen, und das alles, damit man die Tugend retten will, die weder — denn da sep Gott für — verleht ist, noch verleht werden soll.

Mad. Diward. Es ift mahr. Sie haben Recht! Aber was tann ich machen? Borftellungen, Ertlarungen meinem Manne ju machen —

Mathin (feufat). Silft nichte.

Mab. Diward. Je mehr ich thate, je schuldiger murbe mich mein Mann glauben.

Mathin. Richtig.

Mab. Siward. Und am Ende, bei dem gerechtesten Bewußtfepn ist doch einer tugendhaften Frau auch einiges Selbstaefühl erlaubt.

Mathin. Run — mas habe ich benn immer gefagt? — Birft bn boch einmal flug?

Mad. Siward. Aber, um allem Gerücht aus dem Bege ju geben, weiß ich tein beffer Mittel, als ich will fort, und auf eine Weile zu meiner Tante reifen.

Mathin. Bei Leibe nicht!

Dehretar. Bor allen Dingen melbe ich Dir, daß mein bester Freund gurudgetommen ift.

Mad. Simard. Ber?

Behretur. Meine gute Laune. Sie mar vorbin ein bieden abwesend, und in der Zeit habe ich mandes vertehrt gemacht.

Rad. Siward. Es ift mir lieb, wenn Du es fühlft. Du bift fehr ungerecht gegen mich gewefen.

Sehretar. In der That, das bin ich.

Mad. Siward. Wie Du mich tennst, wie mar es möglich, von mir zu argwöhnen, als batte ich bas hierherkommen bes Ministers vorber gewußt?

Behretär. In übler Laune sieht man leicht schief — bas habe ich gethan, und habe nicht eher Ruhe, bis ich Dir bas ehrlich gestanden habe. Das ist geschehen, und nun hoffe ich, soll sich alles Uebrige von selbst finden.

Mab. Siward. Die üble Laune fann wieber fommen - Sehretar. Ich glaube nicht.

Mad. Siward. Es ift überhaupt ein fritisches Ber= baltniß -

Sekretar. Wenn wir offen und gutmuthig gegen einander fenn wollen — gar nicht.

Rad. Siward. Wie willft Du, daß ich mich benehmen foll?

Sehretur. Bie Du empfindeft, daß Du Dich be- nehmen mußt.

Mad. Siward. Wenn ich mich gewaltsam verstede — Behretar. Das barf nicht fepn.

Mad. Siward. Benn ich unbefangen meine Gefchafte treibe, wie vorher -

Bekretar. Co meine ich mußte es fenn.

Mad. Simard. Dann werbe ich ab und an unfern Gaft in meinem Bege finden -

Sehretar. Richtig.

mab. Diward. Er wird mit mir reben -

Sehretar. Raturlich.

Mad. Siward. Er ift verbindlich -

Sehretar. Du wirft boffich fenn.

Mab. Siward. Er ift galant -

Behretar. Dein herz wird Dir fagen, was zu thun ift. Mad. Siward. Alles was vorgefallen ift, raubt mir

die Unbefangenheit, mit der man so etwas leicht nimmt.

Sehretar. Liebe Julie, meine Chrlichfeit, mein Bertrauen, meine gute Laune (er reicht ibr bie Banb) muffen Dir alle Unbefangenheit wieder geben.

Mad. Siward. Du wirft mich migverfteben -

Bekretar. Das ift unmöglich.

Mab. Siward. Die Citelfeit meiner Mutter -

Sehretar. Wenn ich mich ein bischen barüber geargert . habe, pflege ich viel barüber ju lachen.

Mad. Siward. Die uble Laune Deines Ontele, felbft feine Liebe gu Dir, werden Dich aufheben.

Sehretar. Das tonnte möglich fenn.

Mad. Siward. Und so werden wir traurige Tage leben. Sehretär. Das will ich nicht haben. — Bas? Du bist ein ehrliches Beib, wir sind gesund, jung, gludlich — bei allem was Vernunft und Ueberzengung heißt, wir wollen nicht traurig seyn. — Genug nun. — Gehe im Hause umher, ordne, sieh nach — thue was Deines Amtsist. Benn ein schlechter Schalf und mit dem Besuche des Ministers hat zu Grunde richten wollen, so fahre der Minister wieder beim, mit dem sesten an bäusliche

Bekreidr. Bor allen Dingen melbe ich Dir, bag mein bester Freund gurudgetommen ift.

Mab. Simard. Ber?

Behretar. Meine gute Laune. Sie war vorbin ein bieden abwesend, und in der Beit habe ich manches vertehrt gemacht.

Mad. Siward. Es ift mir lieb, wenn Du es fühlft. Du bift fehr ungerecht gegen mich gewefen.

Behretar. In ber That, bas bin ich.

Mad. Siward. Wie Du mich tennft, wie mar es möglich, von mir zu argwöhnen, als hatte ich bas hierher= tommen bes Ministers vorber gewußt?

Behretär. In übler Laune sieht man leicht schief — bas habe ich gethan, und habe nicht eher Ruhe, bis ich Dir bas ehrlich gestanden habe. Das ist geschehen, und nun hoffe ich, foll sich alles Uebrige von selbst finden.

Mad. Siward. Die üble Laune fann wieder fommen - Sehretar. Ich glaube nicht.

Mab. Siward. Es ift überhaupt ein fritisches Berhaltniß -

Sehretar. Wenn wir offen und gutmuthig gegen einander fenn wollen - gar nicht.

Mad. Siward. Wie willft Du, daß ich mich be- nehmen foll ?

Sehretar. Bie Du empfindeft, bag Du Dich benehmen mußt.

Mad. Siward. Wenn ich mich gewaltsam verftede - Sehretar. Das barf nicht fenn,

Mad. Siward. Benn ich unbefangen meine Gefchafte treibe, wie vorher -

Sehretar. Co meine ich mußte es fepn.

Mad. Simard. Dann werbe ich ab und an unfern Baft in meinem Bege finden -

Sehretar. Richtig.

Mad. Simard. Er wird mit mir reben -

Sehretar. Raturlich.

Mad. Siward. Er ift verbindlich -

Bekretar. Du wirft höflich fenn.

Mad. Siward. Er ift galant -

Sehretar. Dein Berg wird Dir fagen, mas zu thun ift.

Mad. Siward. Alles mas vorgefallen ift, raubt mir bie Unbefangenheit, mit ber man fo etwas leicht nimmt.

Behretar. Liebe Julie, meine Ehrlichfeit, mein Bertrauen, meine gute Laune (er reicht ihr bie Danb) muffen Dir alle Unbefangenheit wieder geben.

Mab. Siward. Du wirft mich migverfteben -

Bekretar. Das ift unmöglich.

Rab. Siward. Die Gitelfeit meiner Mutter -

Sehretar. Wenn ich mich ein bischen barüber geargert - habe, pflege ich viel barüber ju lachen.

Mad. Simard. Die üble Laune Deines Ontels, felbft feine Liebe gu Dir, werben Dich aufheben.

Sehretar. Das tonnte möglich fenn.

Mad. Siward. Und so werden wir traurige Tage leben. Sehretär. Das will ich nicht haben. — Bas? Du bist ein ehrliches Beib, wir sind gesund, jung, gludlich — bei allem was Vernunft und Ueberzeugung heißt, wir wollen nicht traurig sepn. — Genug nun. — Gehe im Hause umher, ordne, sieh nach — thue was Deines Amts ist. Wenn ein schlechter Schalf und mit dem Besuche des Ministers hat zu Grunde richten wollen, so fahre der Minister wieder beim, mit dem sessen an bäusliche

Glidfeligfeit. — Das tann fein Gutes haben für Taufende, und der gottlofe Schall verzweiste an Frohlichteit und Tugend! (Er umarmt fie.)

Mad. Simard. Lubwig!

(Der Dauptmann tritt ein.)

Sekretär (obne ihn zu feben). Fröhlichkeit, das ist die Fahne, zu der ich geschworen habe. Dieß Panier wehe hoch, wenn alles gut geht; und wenn wir einen Augenblick aus einander gerathen könnten, so wollen wir mit der Losung wieder zusammen treffen. — Aktord — der Handel ist gesschloffen. Geh an Deine Geschäfte.

Mab. Simard. Mit Muth, Glauben und Frohlichfeit.

## Siebenter Auftritt.

#### Hauptmann. Sefretar.

Bauptmann. Frohlichfeit? - Recht gut, wer es babei laffen fonnte!

Bekretar. Jeber, ber ben Willen baju hat.

gauptmann (feft). Rein! 3ch fage - nein!

Sehretar. Berluft — Bant — Banterott — felbft ber Eob hat eine helle Seite, wenn man fie fucht und finden will. Sauptmann. Bugeftanden.

Behretar. Unmuth fieht alles schwarz. — Daber bie schrecklichen Kataftrophen von Scheidung — Krankheit — alle bie Qualen, die der Gram in und ansest.

Sauptmann. Darum Rachficht gegen bie Frau und Gebulb gegen bas Ungeheuer von Schwiegermutter!

Behretar. Sie ift ein armes Ungeheuer.

Sauptmann. Da ift ein herr Better Kommerzienrath angetommen -

Sehretar. Dem Narren habe ich die Meinung gefagt.

Sauptmann. Bad hat ihn hergeführt? Das allgemeine Berücht von - ich tanne nicht aussprechen.

Behretar. Richt boch. — Raning hat ihn herbeschieden, mich zu argern — im Born mich Tollheiten begeben zu laffen. Das barf ihm nicht gelingen.

Sauptmann'. Ich bitte Dich um Gottes Billen, begehe — was Du Collheiten nennst. Jage bie Frau Schwiegermutter fort —

Sekretar. Wenn meine Frau von ihr verleitet werden tonnte — ja. Das ist unmöglich; und es ware ungerecht, in der Mutter der Frau weh zu thun.

Sauptmann. Schaffe ben Minifter Dir vom Salfe! Geradezu!

Sehreiar. Ehrenvoller ift es, den Rampf mit ihm aufzunehmen, in dem er befchamt unterliegen wird.

Sauptmann. Du ftehft anbers.

Sekretar. Gewiß nicht,

Sauptmann. Go gewiß öffentliche Schande feine Ehre ift.

Behretar. Mäßigung, Ontel, Mäßigung.

Sauptmann (beftig). Es thut mir leid -

Sehretar. Bad?

Sauptmann (noch beftiger). Es thut mir fehr leib - aber ich tann nicht andere -

Behretar. Rubig - Ontel - rubig.

Sauptmann. Ich muß Dich über ben haufen werfen. Da — (er gibt ihm einen Brief) nimm, lies — und fep bann frohlich und ruhig, wenn Du noch kannft. Ich gittre an

allen Gliebern — ich kanns nicht länger verbergen — Du bift verloren! — (Er geht hestig von ihm an die Seite.)

Bebretar (ber ben Brief, ohne ihn ju öffnen, bin und ber gewendet und betrachtet bat). Diefer Jufpruch lautet freilich febr bebenklich.

Sauptmann. Die Sache ift bebentlich.

Sehretar. Onfel!

Sauptmann (ber nicht hingefeben bat). haft Du gelefen? Sehretar. Rein.

Sauptmann (auffahrend fich ju ihm wentenb). 2846?

Sekretar. Ift es gut, bag ich lefe?

Sauptmann. Nothwendig.

Sehretar. Berbe ich gludlicher, wenn ich gelefen habe? Saust mann (nach einer Baufe). Ja.

Sehretar. Ich glaube es nicht. Es gibt fo anonyme Kreunde —

Saustmann. Er ift unterfdrieben.

Sekretar. Unberufne Barner -

Sauptmann. Major von Balter hat Arebit bei Dir, wie bei mir.

Sehretar. Den hat er. Er ist ein Maun; (er besieht ben Brief und gibt ihn ploplich bem Saupimann) und brum will ich ben Brief nicht lefen.

Sauptmann. Du fürchteft die Bahrheit!

Sehretar. Bon einer und berfelben Cache gibt es fo verschiedene Begriffe.

Sauptmann (wuthenb). Es gibt Chre und Schande.

Sehretar (überrafot). Ontel! - (Er ergreift haftig feine Sant.)

Sauptmann. Sore ju. (Liebt): "herr Bruber, öffne boch Deinem Better Simarb die Augen. hofrath Raning fagt der ganzen Stadt, daß die Siward die Erklatte des Ministers sey. Ich glaube das nicht, obschon die Frau hier sich unvorsichtig betragen hat; aber was vermag am Ende nicht die Pracht, die List und eine eitle Narrin von Mutter! Es ist ein förmlicher Numor in der Stadt. Siward wird allgemein beklagt, doch begreift ihn niemand, da es nun gar heißt, daß der Minister hinaus zieht. Deffne ihm die Augen.

Dein

von Balter."

Nun?

Sehretar (überwältigt von Born und Gram, bie er nicht ausbrechen laffen will). Einen Augenblick Gebuld! (Er geht an einen Tifc, auf ben er fich mit beiben geballten Banben ftubt.)

Sauptmann. Better!

Sehretar (bas Beficht tiefer haltenb). Gleich!

Sauptmann. Ginen Entichluß!

(Man bort ein frohlich Pofthorn blafen.)

(Sauptmann. Bas ift bas? (Geht ans genfter.)

(Sehretar. Der Minifter! (Babrt auf und geht beftig zwei Schritte.)

# Achter Auftritt.

#### Borige. Rathin.

Mathin (mit großem Aufheben). Ihr Leute, ba fommen bes herrn Miniftere Ercelleng im bellen Gallopp angefahren.

Sauptmann (führt fie etwas unsanft in die Mitte). Bum hellen-Teufel! Sappermentstafer!

Mathin. Bad? Gi, Du - (Gie ift braugen.)

### Meunter Auftritt.

Vorige ofne Rathin. Madam Siward.

Rab. Siward (mbig). Mein Freund, eben wirb ber Minifter anfahren.

Sehretar (ber fie eine furje Beile anficht). Das fagt man.

Rab. Siward (ibn und ben hauptmann wechfelsweise rubig betrachtenb). Wollen wir - willft Du ihn nicht empfangen?

Sehretar (bie Manfdette vorziehent, boflia). D ja.

Mad. Siward. Ludwig!

Sehretar (etwas ungeftum). Bas?

Rad. Siward. - Frohlichfeit - heift bas Panier! Co fagteft Du.

Sekretar. Ja. (Indem er heftig ihre hand ergreift.) Frohlichfeit! — (Er geht fonell mit ihr an die Thur, dort bleibt er fieben, wendet fich jum hauptmann.) Was kann fie dafür? (3u ihr.) Es bleibt dabei — (indem er ihre hand fonttelt, febr gutmuthig): Frohlichkeit! — (Sie gehen ab.)

Sauptmann (intem er folgt). Tollheit! (Er geht.) Und brum nun - Sulfe mit Gewalt!

# Behnter Auftritt.

### Sanytmann. Rathin.

Näthin. Sagen Sie mir nur — Hauptmann. Was? (Sich umwendend.) Wieder da? — Näthin. Ich muß Seine Ercellenz empfangen. Hauptmann. Nein, darans wird nichts. Mathin. Das will ich feben; barauf habe ich mich praparirt.

Sauptmann. Drum eben, jur Strafe, wird nichts baraus.

Mathin (geht bem Musgange gu).

Sauptmann. Den Arm, Dame!

Nathin (widerfest fic). herr hauptmann, nehmen Sie Sich in Acht -

Sauptmann (nimmt ihre Sand). Ich führe Gie in ben Garten -

Mathin. 3ch muß ben herrn Minister empfangen. (Sie ftampft mit bem Bufe.)

Sauptmann (ebenfalls). Abfolut nicht!

nathin. Bas? Ei Du Gerechter! Ich falle in Dhn= macht!

Sauptmann. Go trage ich Gie fort.

Mathin. herr hauptmann, ich vergreife mich. -

Rauptmann. Das habe ich fcon gethan. (Er führt fie burch bie Mitte fort.)

Rathin (jugleich braußen). 3ch muß Seine Excellenz empfangen! 3hre Excellenz!

Sauptmann. Gie follen Seine Excelleng nicht em-

# Bierter Aufzug.

Cine landlige Gegenb, einzelne Baume, im hinterarunbe eine Eremitage.

## Erfer Auftritt.

Der Minifter tommt aus ber Liefe bes Balbdens mit libbafter Unrube berver, er fucht Jemant, er fieht in verfchiebene Gange gur Geite binein, enblid erblidt er vormarts an ber Seite, anter ber Babne, den Sofrath. Er wintt ibn an fid.

minifer. Sierber - daber -

Sofrath (tritt auf). 3bre Ercelleng find allein -

Minifer. Rein - fie ift mit mir - ich benfe nur fe. Raning, fie ift ein Engel!

Sofrath. Sabe ich nicht Recht gehabt?

minifer. Gie gewinnt jeden Augenblid mehr, je

Idnaer man fie fiebt.

Asfrath. Belde liebenswürdige Beiblichfeit! - 60 Talent - fo wenig Anfpruche - die reizendste Unberubeit, bei aller achten ungezierten Sittfamfeit!

Minifer. Das ift gut, das ift herrlich - aber -

ich febe nicht, daß ich jemals weiter mit ihr tommen werbe; benn fie hat ben Mann lieb, und bas ift fclimm.

Sofrath. Mit ber ftillen Konversation - mit den Promenaden und Unterredungen im Begegnen tommen wir nicht weiter.

minifer. Ich habe allein mit ihr gefprochen - mich erflatt, und bin abgewiefen.

Sofrath. Beiberfunftelei.

Minifer. Mit Burbe abgewiesen, fage ich Ihnen.

Sofrath. Sie maren bis jest bloß ber gartliche Liebhaber; laffen Sie nun ben glangenden, reichen Liebhaber fich zeigen. Sinnlichkeit überwindet alle Grundfase. Landliche Feten, ungesucht, aber bennoch durch jeden Reiz stadtlichen Bobllebens erbobt, reizen die Citelkeit — zerftreuen —

Minifter. Co machen Sie benn , baß fo etwas gefchebe.

Erempel - Soon!

Sofrath. Alle Anstalten bazu habe ich mitnehmen laffen. — hat bas blenbenbe Licht zerstreuet, ermüdet — bann reift sanste Musik die Seele hin. Im nämlichen Augenblice bittet man sie benn, mit ihrer süßen Stimme und zu entzüden. Sie singt — bie schone stille Nacht, das schwarmerische des Augenblicks, der Beifall, welcher die liebe Sangerin bestürmt — selbst das Gaffen der Nachbarn — die Ehre — die Buth des Mannes, in unserer Gegenwart von Ausehen und Wohlstand niedergetämpst — der Ungestüm, den er sich, sobald er mit ihr allein ist, sicher gegen sie erlauben wird — die eitle Mutter, die alles ins gehörige Licht sehen wird — es kann nicht fehlen, in kurzem sind die ersten Schwiezrigkeiten überwunden, und dann geht alles Uebrige von selbst.

Minifer. Aber ber Dann, wenn er nun entschieben fiebt, bag er ju verlieren bat -

Asfrath. Ha, Ihre Ercellenz — indem er anfängt, beutlich zu begreifen, daß er etwas verlieren könne, muß er auch schon ziemlich alles verloren haben. Das Bertrauen auf die Frau ist so gut als weg. Der Stolz wird dazu kommen. Er wird nicht winseln noch kunsteln — er wird mit Verachtung zuruck stoßen — alles — vielleicht das sogar, was Sie ihm gerne geben wurden — die reichlichste Versforauna.

Minifer. Er wird — er wird — wir feben bas fo ficher voraus —

Asfrath. Gehr ficher, benn Leute von Charafter, wie er, handeln auch fonfequent -

Minifer. Aber ber Menfch hat feinen eigenen humor, barauf benten wir gar nicht.

Sofrath. Der Humor pflegt sich bei folden Umftanden zu verlieren. Wenn bergleichen Leute nur einmal die Fasfung verloren haben, so berechnen sie alles schief und fallen
hernach von einem dummen Streich in den andern.

. Minifter. Der Mann beweifet mir eine Art von Bertrauen, bas mich mehr genirt, als die plumpfte Eifersucht mir im Bege fenn wurde.

Sofrath. Run alfo! Er ergibt fich in fein Schidfal, und bann ift hier bas Elpfium, wo Sie bie Drangfale vergeffen, die von Ihren fcweren Arbeiten ungertrennlich find.

Minifter. Co mare ber himmel auf ber Belt. Aber - Raning - wie -

Sofrath. Bas beunruhigt Ihre Ercelleng noch?

Minifier. Wenn gleichwohl bie Frau ihn burchaus nicht verschmerzen tonnte? -

Sofrath. Ihre Ercelleng vergeffen burchaus, mas Sie felbit find.

Minifer. Sm! Sie fieht nicht aus, als ob fie bas Jutereffe ihres herzens einem Band und Stern aufopfern tonnte.

Hofrath. Richtig. Auf bem Wege ginge es nicht. Aber alle die unnennbaren Rleinigkeiten, womit Rang und Reichthum, von perfonlicher Liebenswürdigkeit begleitet, herz und Sinne bestürmen — Doch wir verlieren die Zeit in Befürchtungen, die wir zum sichern Gewinn verwenden sollten; ich gehe zur Ausführung unfere Festes.

Minifter. Es mag foften mas es wolle.

Sofrath. Noch eins. Mir beffer Spiel gegen Siward zu machen, geruben Sie ja mich fo fehr als möglich zu biftinguiren, damit er gewohnt werde, mich stets für bas unmittelbare Organ Ihres Willens anzusehen.

Minifter. Meinetwegen! (Lächelt.) Obichon ich bente, bafür werben Sie felbst wohl Gorge tragen. — Da tommt bie Rathin — Schaffen Sie mir bie herenaltmutter vom Leibe. (Er geht ab.)

### Bweiter Auftritt.

#### Hofrath. Rathin.

Nathin (bie mit einer Berbeugung eintritt, ta ber Minifter geht). Ihre Er — Weg ist er! Der liebe herr — Sie sind boch wie Salpeter!

Hörfrath. Run wie steht es — Käthin. Wegen meines Prozesses? Ja eben beshalb — Cofrath , Rein, mit ber Todter, mit unferm Plane? be? Mathin Je nun, fe, fe! — Der Prozes aber stand

hofrath fret 1750 fteht Ihr Prozes gut. Sagen die mir ein Wort vom Manne — Ift er gegen die Fran erferikabig, geob, maartig —

Diebin Arin Jugefnepft bis an ben Sabt.

do fegel Raf bat er im Schilbe?

Bittoin In merte nichts.

fatiete Genfuter!

Mitoun Met Gree Erlandnis, daß mir würder auf

Coprath Und ber Frem?

Haten, Gung tontent. — Dus ich mieber auf ben Progis tonnen, Inne ein tunfend fieben —

gefrain Und ber Onfel?

Mainum Der Intel? Gang recht. Da tommen Sie

dafrath Wie fo?

hathin. Der Ontel hat mir den Magen verberben. Die alte Kanone! Ja, da kommen Gie auf des rechte hanitel. Seben Gie, eine Art von Profod ift der Mann.

Befrath. hat er was gefagt -

Bathin. If Ihnen gefällig? (Gie jeigt ihm ben Arm.) Regendiren Gie einmal — hier — da — bort — enfin bligblam! Go hat mich ber ungefchliffene Menfch ergriffen und blumd geführt.

bath. Ei! — Sagen Sie, ist er deutlich gegen und? hin (jeigt ihr ben Arm). Deutlich? Da ist es ja zu

Path. Ich meine, ob er —

Nathin. Sehen Sie, herr hofrath — lieber herr hofrath — wenn Sie bem feinen Gnabenthaler tonnten auf einem Bergfestungelchen, so boch oben in flarer Luft, anweisen laffen —

fofrath. D Gott ja!

Nathin. Daß er aus der Ebene hier wegtame — herr hofrath, wenn Sie das tonnten — feben Sie, den Prozest wollte ich fast drum fahren laffen, wenn ich nur den matitibsen alten Knecht mit einem Pactpferden tonnte aus wandern feben.

Sofrath. Alfo eigentlich wiffen Sie nichts, mas und meiter brachte?

Authin. Bas fonft noch zu melben ift, will ich in einer Aubienz Seiner Ercellenz anzeigen. Ich bitte mich zu melben.

Sofrath. Aber wogn bas?

Mathin. Erlauben Sie, Ehre will ich erlangen und die Tugend bewahren, benn ich laffe die Ewigkeit nicht aus bem Besicht. Außer bem bilbe ich mir ein, daß Sie fur Sich geforgt haben, ich will es bei ber Occasion auch fur mich.

nofrath. 3ch thue ja alles für Gie.

Mathin. D ich will Sie damit weiter nicht intommobiren, fondern nunmehr Ihre Ercellenz in Unterthanigfeit felbst bearbeiten.

Sofrath. Bas Teufel -

Mathin. Es muß namlich heute alles, mas ben Gewinn meines Prozesses anlangt, gesiegelt und geschrieben in meinen Sanden fepn.

Sofrath. Es ift ja boch jum henter eine Juftigfache, wobei boch Formen zu beobachten find.

Mathin. Sie tonnen mir ja den Prozeß ablaufen, wenn Sie fo gewiß wiffen, daß ich ihn gewinnen foll.

Asfrath (verlegen). D ja - nur -

Nathin. Gefälligst heute. 3ch weiß, wie bergleichen gebt. — Die herren stehen mauchmal fruh auf — fahren nur spazieren, sagt man — ehe man siche verfieht, bringt ber Rammerbiener einen gnabigen Gruß — holt bie Equipage — weg sind fie.

Sofrath. Aber Gie feben doch an allen Anftalten -

Nathin. Ift man nacher nun siedzehnmal am hotel bemuthig erschienen, so ist niemand zu hause. Das achtzehnte Mal macht ein Schweizerkerl die Thure zu, wie er nur das Gesicht erblidt, es schallt auch wohl noch so ein Schimpfwortchen von innen heraus, und alle hoben Promeffen werden ignorirt. Drum wird gefälligst — heute alles arrangirt. (Sie verbengt fich und geht ab.) Dero Dienerin!

Hofrath. Daß ich die Leidenschaft des Ministers hierber gewendet babe, ist der einzige dumme Streich, den ich in meinem Leben gemacht habe! (Er geht und fost auf ben Hauptmann.)

# Britter Auftritt.

#### Hofrath. Hauptmann.

Sofrath. Ab - fieb da - vermuthlich der wacere Ontel Capitan?

Sauptmann. Capitan Siward — ber manchmal den Menfchen auf den Leib rudt, die nicht wader find.

Sofrath. Bravo! Gie find mein Manu.

hauptmann. Schwerlich.

Sofrath. 3ch liebe alle Leute, die fich fo annonciren.

Aber da Sie noch fo ruftig find, braver Ariegemann, warum auf Denfion? Barum nicht noch im Dienft?

Sauptmann. Das gehört nicht baher. Im Uebrigen biene ich ber Berwandtschaft, ber Ehre, ber Tugend, und zwar febr entschloffen.

Sofrath. Bieder ausnehmend brav!

Sauptmann. Nun denn brav und brav — fo werde ich Ihnen immer naber ruden, bis —

Asfrath. Gin Bort, mein Theurer -

Sauptmann. Rurg!

Sofrath. Biffen Sie, daß ich Sie recht gefucht habe? Sauptmann. Go? Nun ba bin ich.

Sofrath. Ich muniche namlich berglich, daß Sie und guten Rath geben mochten.

Sauptmann. Gi!

Sofrath. Sie wiffen, ich habe die Ehre, ber Freund bes herrn Ministere ju fepn.

Sauptmann. Sein guter Name und der unfere haben teinen drgern Feind als Sie.

Sofrath. Benn ich Ihnen das Gegentheil bewiefe, wie? Sauntmann. Das mußte auf ber Stelle gescheben.

Sofrath (feufit). Sie werben etwas von einem gewiffen leidenschaftlichen Berbaltnis bemertt haben.

Sauptmann. Ja, jum Teufel! Ich und mehrere, als mir erträglich ift — haben bavon gehört, daß uns bie Augen abergeben.

Sofrath. Lieber himmel! Das macht ben guten Gefretar nicht gludlich.

Sauptmann. Allone - mein Degen fputt in ber Scheibe, weiter!

Asfrath. Run fo geben Gie mir einen Rath, wie

tonnte man jum gemeinschaftlichen Glud bewirfen, daß bas andere murbe?

Sauptmann. Wenn Seine Ercellenz und Sie abziehen und niemals wieder fommen.

Sofrath. Saben Sie vergeffen, daß Seine Ercelleng den Brunnen brauchen? Dabei fann man den herrn nicht alteriren.

Sauptmann. Aber ehrliche Leute zu Grunde richten, bas follte ihm bei bem Brunnen befommen tounen? Donner und Wetter!

Asfrath. Mein Lieber, mit Fluchen ift hier nichts gethan. Genug, baß Sie mich zu allem Guten bereit finden. Sepn Sie jeht nur ftill und in Jufunft offen gegen mich und vertraut, so wollen wir beibe zusammen die Sache zum Ende bringen.

Sauptmann. Das ift nichts.

Sofrath. Gie feben - ich bin ein Biebermann.

Sauptmann. 3ch will Ihren herren fprechen.

Bofrath. Boju fann bas führen?

Sauptmann. Das weiß ich nicht. Bielleicht gum Enbe.

Aofrath. Er ift Cavalier -

Sauptmann. Der zuerst den Degen für eine gute Sache brauchte, war auch der erste Cavalier. (Er foligt an ben Degen.) Ob ich die Ahnenprobe habe, steht zu versuchen. Melden Sie mich.

Sofrath. Dem herrn Minifter? Mein Gott! 2803u foll -

Sauptmann. Sm! Den Dienst leistet zwar ber erfte beste Latai eben fo gut. Abien! (Er geht.)

Sofrath. Rein, nein, - ich will es auf ber Stelle.

Sauptmann. Und nun laffen Sie ben herrn Minifter

mit dem besten Manover gegen mich anruden, bas Gie mit ibm ftubiren tonnen - ich ftebe gut im Keuer.

Sofrath. In Gottes Namen! Meine Redlichteit habe ich gezeigt; was Sie nun boch verberben, ift Ihre Sache, bavon fprechen Sie mich frei. (Er geht ab.) Ich fchide Ihnen Antwort nach Saufe.

Sanptmann. Saflicher Judas — wenn ich bich an ben Baum bringen tonnte — jum Weltspettakel wie jenen Ergsichelm — ich thate es gewiß!

# Vierter Auftritt.

Sauptmann. Sefretar, ber von ber entgegengefesten Seite, wo ber hofrath abgegangen ift, eintritt.

Sehretar (etwas eruft). Gie gehen hier fpagieren?

gauptmann. Auch wohl fpioniren — ja! Ich gestehe, baß ich eine Unterredung des Ministers mit Deiner Frau gehört habe. Er machte ihr Erflarungen — wie ein leibens schaftlicher Mensch sie nur machen tann, und sie antwortete wie eine brave Frau.

Behretar. Das befrembet mich nicht.

Sauptmann. Aber Du befrembeft mich. - Die Sache tann vor ber Belt nicht fo bleiben.

Bekretar. Gewiß nicht.

Sauptmann. Run und Du thust nichts. (Bornig.) Du bast fein Berg!

Sehretar. Es gebort mehr Muth gur Ausbauer, als jum Dreinfclagen.

Sauptmann. Schande ober Drud trägt nur ein Feiger. Ginen Feigen verachte ich. Wenn ich Dich verachten muß, was habe ich noch auf ber Welt?

Bekretar. Geduld benn bis morgen.

Sauptmann. Deine Sache leidet feinen Aufschub.

Behretar. Bebulb auf eine Stunde.

Sanptmann. Rach einer Stunde — trete ich an Deine Stelle.

Behretar. Aber fruher nicht.

Sauptmann. Rein; denn ich möchte gerne feben, daß Du felbst Deine Sache führteft.

Bekretar. Das Gefühl ift mir unentbehrlich. Rur

noch ein Wort mit meiner Frau.

Hauptmann. Ich will sie Dir herschicken; benn hier ift boch die beste Gelegenheit, ben Menschen aus dem Wege zu gehen, wenns nothig ist. Vetter — laß den Verstand weg — rede und thue von Herzen. Was daher kommt, ist gut, und was gut ist, ist auch gescheidt. Er geht nach ber Seite, wo ber Sekretar hergekommen ift, ab.)

Sekretar. Nicht immer, guter Ontel, nicht immer! Brav ist meine Frau, und sehr gut — aber meine Sache steht doch nicht gut. (Er fabrt auf.) Bei Gott, es muß anders werden, und das unmittelbar. Gleichwohl — mit dem ersten besten tollen Streiche, den die Hibe eingibt — ist da nichts gut gemacht — (seufat) am wenigsten für die Jufunft — Bas also ansangen?

### Sünfter Auftritt.

#### Sefretar. Mabam Simarb.

Sekretär. Bas also anfangen? — Sieh, mein Kind, bas — und ich glaube noch eine Menge Dinge sonst — habe ich eben gang laut zu mir felbst gesagt. Bas jest anfangen?

Mad. Siward. Mir fehlt felbst ber gute Muth. 3ch weiß zu Deiner Beruhigung gar nichts zu fagen. Der Brief an ben Ontel ist abscheulich. 3ch tann ihn gar nicht verseesen.

Sekretar. 3ch auch nicht.

Mad. Siward. Er toftet mir fcon fo viel Thranen.

Sekretar. Er hat mir meinen guten Muth genommen, ohne den bin ich fraftlos.

Mad. Siward. Sieh — ich wurde gleich dem Minister alles fagen, was ich für Dich und meine Pflicht empfinde — Behretar. Du hast es schon gethan, und ich dante Dir dafür, liebe Julie.

Mad. Siward. Ich wurde ihn mit Anstand und Ernst bitten, und zu verlassen; denn meine Shre und mein Gefühl fordern es, daß er sehr bald geht. Ich hatte dieß gethan, ohne Dir etwas davon zu sagen; aber ich wurde in diesem Betragen ein Interesse für ihn haben, das ich nicht haben will; also bleibt mir nichts, als Dich zu bitten, bewirte Du es, aber — auf eine Weise, die mich nicht für Deine Rube; und am Ende für Dein Leben besorgt machen fann. Erkläre Dich gegen ihn mit Achtung und herzlichseit.

Sehretar. Das mare langst geschehen — mußte ich nicht furchten, bag fein ganzes getranttes Gefühl ermachen, und bag er mir im Tone bes Ministers sagen mochte: — Minifer. Aber ber Dann, wenn er nun entschieden fiebt, daß er zu verlieren bat -

Asfrath. Ha, Ihre Ercellenz — indem er anfängt, beutlich zu begreifen, daß er etwas verlieren könne, muß er auch ichon ziemlich alles verloren haben. Das Bertrauen auf die Frau ist so gut als weg. Der Stolz wird dazu kommen. Er wird nicht winseln noch kunsteln — er wird mit Berachtung zuruch stoßen — alles — vielleicht das sogar, was Sie ihm gerne geben wurden — die reichlichste Bersforgung.

Minifer. Er wird - er wird - wir feben bas fo ficher poraus -

" Asfrath. Gehr ficher, benn Leute von Charafter, wie er, handeln auch tonfequent -

Minifter. Aber ber Menfc hat feinen eigenen humor, barauf benten wir gar nicht.

go frath. Der humor pflegt fich bei folden Umftanben zu verlieren. Wenn bergleichen Leute nur einmal bie Faffung verloren haben, fo berechnen fie alles folef und fallen
bernach von einem dummen Streich in ben andern.

Minifter. Der Mann beweifet mir eine Art von Bertrauen, bas mich mehr genirt, als die plumpfte Giferfucht mir im Bege fenn murbe.

Sofrath. Run alfo! Er ergibt fich in fein Schiefal, und bann ift bier bas Elpfium, wo Ste bie Drangfale vergeffen, die von Ihren fchweren Arbeiten ungertrennlich fi

Minifter. Es mare ber Simmel auf ber Welt.

- Maning - wie -

Sofrath. Was bennrubigt 3ber Turing Minifter. Benn gleichwoft bie finnen Sofrath. Ihre Ercelleng vergeffen durchaus, mas Gie felbft find.

Minifter. Sm! Gie fieht nicht aus, als ob fie bae Intereffe ihres Gergens einem Band und Stern aufopferr tonnte.

Hofrath. Michtig. Auf bem Wege ginge es nur: Aber alle bie unnennbaren Kleinigfeiten, womit Man; ur Reichthum, von perfonlicher Liebenswurdigfeit begiert. herz und Sinne bestürmen — Doch wir verlierer e. ... in Befürchtungen, die wir zum sichern Gemine erfollten; ich gehe zur Ausführung unsere Fefie

Minifter. Es mag toften was es wolle.

Minifter. Meinetwegen! (266ac) 200 bafur werden Sie felbft wohl Gorge tome: bie Rathin — Schaffen Ste mir bie.





Sofrath. Rein, mit ber Tochter, mit unferm Plane? be? Mathin. Je nun, fo, fo! — Der Prozest aber ftand

Sofrath. Jest 1799 fteht Ihr Prozes gut. Sagen Sie mir ein Bort vom Manne — Ift er gegen bie Frau eifersuchtig, grob, unartig —

Mathin. Rein. Bugefnopft bis an ben Sals.

sofrath. Bad bat er im Schilbe?

Mathin. 3ch merte nichts.

Sofrath. Conderbar!

Nathin. Mit Ihrer Erlaubnif, daß wir wieder auf den Prog -

Sofrath. Und bie Frau?

Mathin. Gang tontent. — Daß ich wieder auf ben Prozef tomme, Anno ein taufend fieben —

Sofrath. Und ber Ontel?

Nathin. Der Ontel? Gang recht. Da tommen Sie auf bas Babre.

Sofrath. Wie fo?

Rathin. Der Onkel hat mir den Magen verdorben. Die alte Kanone! Ja, ba kommen Sie auf das rechte Capitel. Seben Sie, eine Art von Profos ist der Mann.

Sofrath. Sat er was gefagt -

Nathin. Ift Ihnen gefällig? (Sie zeigt ihm ben Arm.) Regardiren Sie einmal — hier — ba — bort — enfin bligblau! So hat mich ber ungeschliffene Mensch ergriffen und hinaus geführt.

Sofrath. Gi! - Sagen Sie, ift er beutlich gegen und? Aathin (zeigt ihr ben Arm). Deutlich? Da ift es fa gu feben.

Hofrath. Ich meine, ob er —

Nathin. Sehen Sie, herr hofrath — lieber herr hofrath — wenn Sie bem feinen Gnadenthaler tonnten auf einem Bergfestungelchen, fo boch oben in flarer Luft, anweisen laffen —

Bofrath. D Gott ja!

Nathin. Daß er aus der Ebene hier wegtame — herr hofrath, wenn Sie das tonnten — feben Sie, den Prozest wollte ich fast drum fahren laffen, wenn ich nur den matitibsen alten Anecht mit einem Pacepferden tonnte aust wandern seben.

Sofrath. Alfo eigentlich wiffen Sie nichte, mas und meiter brachte?

Nathin. Bas fonft noch zu melben ift, will ich in einer Aubienz Seiner Ercellenz anzeigen. Ich bitte mich zu melben.

Sofrath. Aber wogu bas?

Nathin. Erlauben Sie, Ehre will ich erlangen und bie Tugend bewahren, benn ich laffe die Ewigkeit nicht aus dem Besicht. Außer dem bilde ich mir ein, daß Sie für Sich geforgt haben, ich will es bei ber Occasion auch für mich.

hofrath. 3ch thue ja alles für Sie.

Rathin. D ich will Sie damit weiter nicht intommobiren, fondern nunmehr Ihre Ercellenz in Unterthanigkeit felbst bearbeiten.

Sofrath. Bad Teufel -

Mathin. Es muß namlich heute alles, was ben Gewinn meines Prozesses anlangt, gesiegelt und geschrieben in meinen Sauben fevn.

Sofrath. Es ift ja doch jum henter eine Juftigfache, wobei boch Formen zu beobachten find.

Mathin. Sie tonnen mir ja ben Prozeß abtaufen, wenn Sie fo gewiß wiffen, bag ich ibn gewinnen foll.

Asfrath (verlegen). D ja - nur -

Rathin. Gefälligst heute. Ich weiß, wie bergleichen gebt. — Die herren stehen manchmal fruh auf — fahren nur spazieren, sagt man — ehe man siche versieht, bringt ber Kammerdiener einen gnadigen Gruß — holt die Equipage — weg sind sie.

Sofrath. Aber Gie feben boch an allen Anftalten -

Rathin. Ift man nacher nun siebzehnmal am Sotel bemuthig erschienen, so ist niemand zu hause. Das achtzehnte Mal macht ein Schweizerkerl die Thure zu, wie er nur das Gesicht erblickt, es schallt auch wohl noch so ein Schimpfwortchen von innen heraus, und alle hohen Promessen werden ignorirt. Drum wird gefälligst — heute alles arrangirt. (Sie verbeugt fich und geht ab.) Dero Dienerin!

Hofrath. Daß ich die Leidenschaft des Ministers hierber gewendet habe, ist der einzige dumme Streich, den ich in meinem Leben gemacht habe! (Er geht und fiost auf ben Sauptmann.)

## Dritter Anftritt.

#### Hofrath. Hauptmann.

Sofrath. Ab - fieb ba - vermuthlich der madere Ontel Capitan?

Sauptmann. Capitan Siward — der manchmal den Menfchen auf den Leib rudt, die nicht mader find.

Sofrath. Bravo! Gie find mein Manu.

hauptmann. Schwerlich.

Sofrath. 3ch liebe alle Leute, die fich fo annonciren.

Aber da Sie noch fo ruftig find, braver Kriegsmann, warum auf Penfion? Warum nicht noch im Dienft?

Sauptmann. Das gehört nicht daher. Im Uebrigen biene ich der Berwandtschaft, der Ehre, der Tugend, und zwar fehr entschlossen.

Sofrath. Bieder ausnehmend brav!

Sauptmann. Run benn brav und brav - fo werbe ich Ihnen immer naber ruden, bis -

Sofrath. Gin Bort, mein Theurer -

Sauptmann. Rurg!

Sofrath. Biffen Sie, daß ich Sie recht gesucht habe?

Sauptmann. So? Dun ba bin ich.

Sofrath. Ich muniche nämlich herzlich, daß Sie und guten Rath geben mochten.

Sauptmann. Gi!

Sofrath. Sie wiffen, ich habe bie Ehre, ber Freund bes herrn Ministere gu fenn.

Sauptmann. Sein guter Name und ber unfere haben teinen argern Reind als Sie.

hofrath. Benn ich Ihnen das Gegentheil bewiefe, wie?

Sofrath (feufat). Gie werben etwas von einem gewiffen leibenschaftlichen Berbaltnis bemertt haben.

Sauptmann. Ja, zum Teufel! Ich und mehrere, als mir erträglich ift — haben bavon gehört, bag und bie Augen übergeben.

Asfrath. Lieber himmel! Das macht ben guten Se-fretar nicht gludlich.

Sauptmann. Allond - mein Degen fputt in der Scheide, weiter!

Sofrath. Run fo geben Gie mir einen Rath, wie

# Vierter Anfzug.

Eine lanbliche Gegenb, einzelne Baume, im hintergrunbe eine Eremitage.

## Erfter Auftritt.

Der Minister tommt aus ber Tiefe bes Balbofens mit lebhafter unruhe hervor, er sucht Jemand, er fieht in verschiedene Gange gur Seite hinein, endlich erblickt er vorwarts an der Seite, außer der Buhne, ben Hofrath. Er winkt ihn zu fic.

Minifter. hierher - daher -

Sofrath (tritt auf). Ihre Excellenz find allein -

Minifer. Rein - fie ift mit mir - ich bente nur fie. Raning, fie ift ein Engel!

Bofrath. Sabe ich nicht Recht gehabt?

Minifter. Gie gewinnt jeden Augenblid mehr, je langer man fie fiebt.

gofrath. Belde liebenswürdige Beiblichkeit! — So viel Talent — fo wenig Ansprüche — die reizenoste Unbefangenheit, bei aller achten ungezierten Sittsamkeit!

Minifter. Das ift gut, das ift herrlich - aber -

ich febe nicht, bag ich jemals weiter mit ihr tommen werbe; benn fie hat ben Mann lieb, und bas ift fclimm.

Sofrath. Mit der ftillen Konversation — mit den Promenaden und Unterredungen im Begegnen tommen wir nicht weiter.

Minifer. Ich habe allein mit ihr gefprochen - mich erklart, und bin abgewiesen.

Sofrath. Beiberfunftelei.

Minifter. Mit Burbe abgewiesen, fage ich Ihnen.

Sofrath. Sie waren bis jest bloß der gartliche Liebhaber; laffen Sie nun den glanzenden, reichen Liebhaber sich zeigen. Sinnlichkeit überwindet alle Grundsabe. Landliche Feten, ungesucht, aber dennoch durch jeden Reiz städtischen Bobliebens erhöht, reizen die Eitelfeit — zerftreuen —

Minifier. So machen Sie benn, baf fo etwas gefchehe. Sofrath. Eine Illumination biefes Balbchens - jum Erempel -

Minifter. Goon!

Sofrath. Alle Anstalten dazu habe ich mitnehmen lassen. — hat das blendende Licht zerstreuet, ermüdet — dann reißt sanste Musik die Seele hin. Im namlichen Augenblide bittet man sie denn, mit ihrer süßen Stimme und zu entzüden. Sie singt — die schone stille Nacht, das schwarmerische des Augenblicks, der Beisall, welcher die liebe Sangerin bestürmt — selbst das Gassen der Nachdarn — die Ehre — die Buth des Mannes, in unserer Gegenwart von Ansehen und Wohlstand niedergetämpst — der Ungestüm, den er sich, sodald er mit ihr allein ist, sicher gegen sie erlauben wird — die eitle Mutter, die alles ins gehörige Licht sehen wird — es kann nicht sehlen, in kurzem sind die ersten Schwiezrigkeiten überwunden, und dann geht alles Uedrige von selbst.

Sofrath. Gie haben boch gebort, bag ber herr Minister beute Abend bier eine große Rete geben ?

Rathin. Go etwas, Aber -

Hofrath. Seine Excellenz wollen, daß Sie babei bie Sonneurs machen.

Rathin (verneigt fic fomungelnb). Ach Gott, ich bin fo penetrirt von Dantgefühl -

Minifter. Muf Bieberfeben alfo. (Er gebt ab.)

Sofrath. Das wird ben Rapitan argern. (Er geht ab.)

Rathin (verbeugt fich von dem Angenblid an, wo der Minister abgeht). Die Honneurs — bei Seiner Ercellenz — die Honneurs! Nun so daufe ich Gott mit Thranen für die Satisfaktion, daß doch der Pöbel sieht, wozu ich zu gebrauchen bin! (Sie will gehen.)

#### Behnter Auftritt.

Sefretar von ber Mitte. Hauptmann von ber Seite. Rathin.

Mathin. herr Sohn, ich mache auf Seiner Ercelleng Berlangen für hochdiefelben die honneurs bei der Fete.

(Bekretar. Gang recht.

Sauptmann. Rete? Rete?

Sekretar (rafc). Ja eine Fete! (Er gibt ihm ein Papier.) und babei wollen wir nicht mußig sepn: Hier sind eine Menge Auftrage fur Sie; ich bitte, baß Sie, lieber Ontel, unsere Honneurs machen, wie ich es hier geordnet habe.

Sauptmann (burdliest bas Papier).

Sehretar. Mein Pferd fteht gefattelt — fort Ontel — ventre à terre hin und gurud — mein Postque folgt im

hellen Trabe. Schaffen Sie mir meine Leute — ich arbeite und ordne bier.

Mathin. Man sieht alfo, daß gewisse Leute an ihren Plat erhoben werden, wenn icon das gemeine Bolt sie malitiofer Beise hat opprimiren wollen. Das ist meine Satisfaktion. (Geht fonell ab.)

Sauptmann (fouttelt ben Ropf). Bad foll bas ba? (auf bas Bapier beutenb.)

Bekretär. Ontel! Laffen Sie mich meine Sache auf meine Beise machen. Gelingt mein Einfall — so ist alles glanzend widerlegt, was die Berlaumdung aufgebracht hat. Gelingt er nicht — so sepn Sie dann mein Sekundant. Sie waren es ja durch Jahre in Freude und Leid. (Er geht ab.) Kauptmann (umarmt ihn im Gehen). In Leben und Tob!

# Baufter Aufgug.

Das Bimmir mir ben Atlasftublen, Lichter auf bem

#### Erter Buftritt.

Marbin frame mier fie mit andgebreueren Armen berein.

Sted mit Gott bei mes gi des? (Sie fest fich entfraftet.) Aufer mer ben id - von Sennen tomme ich! D Schmach - a emiges Stade!!

# Bueiter Auftritt.

#### Rathin. Sofrath.

Hofrath (von rer amern Sein, lebbart, unruhig, angfilis).
Madam, ich bitte mir aus, schaffen Sie Rath — benn fo
ermas ist mir noch nicht vorgefommen.

Bathin (fiet auf und geht haftig auf ihn ju). Mir auch nicht; im muffen Sie einen Ausweg schaffen, ober ich bin bes in Lodes, bier vor Ihren Augen. sefrath. Das tann ich nicht.

Nathin. Warum nicht? Freilich tonnen Sie ed, tein Menich ald Sie!

Sofrath. Bum henter - mein ganger Krebit fteht auf ber Spipe -

Mathin. Richtig! Drum fchaffen Sie alles jum Saufe binaus!

Sofrath. Madam, find Sie bei Ginnen?

Mathin. Rafend! Alles ichaffen Gie fort, und zwar gleich !

Sofrath. Ich foll ben Minister wegschaffen? Coll mußte ich fenn, wenn ich es wollte!

Mathin. Mein Gott, wer rebet von Seiner Ercelleng? gofrath. Gie!

Bathin. Ach nein!

Sofrath. Sie und Ihr verrudter Schwiegerfohn. 3ch foll ben Minister bier weg, gurud in die Stadt schaffen — Nathin. Ei bu mein Gott!

Sofrath. Der er will mich tobt fclagen.

Nathin. Das mare benn auf die Beife ein neues Malbeur.

Sofrath. Freilich.

Mathin. Davon weiß ich fein Wort.

sofrath. Aber Sie wollen ja auch, daß wir fort follen.

Mathin. 3ch bente nicht an einen folden Frevel.

Asfrath. Boll was haben Sie benn vorhin gesprochen? Mathin. Sie wissen es also noch nicht? Wieber ein besonderes Malheur. Um Ehre und guten Ramen bringt mich mein Schwiegersohn! Seine halbe Acersamilie hat er zu dem Keste einladen laffen.

Hofrath. Bas ift bas?

Mathin. Ach Sie sehen mich ja mehr tobt als lebenbig. Stant gemeines Bauernvoll. — Unten ftanbt fich des Gefindel ab ihrer mit den Juhen, gibt den Handschlag — brüllt wie bisgebigfene Thire. — Lin Schulmeister — feine Kins die — in Sweichnise — einen gangen Leitermagen von dem Stante bat er kommen laffen.

parrack. It ber Menfc will?

Bilipin Beieffen ist er! Eine balbe Stunde von hier wohnen die Inginelitzen. Der herr Anpitein ist als Courier dengioepese det ist geboit. Meine Sacher dat sie dewillstumm. In der Humen Anmenhrunge an den Magen philip die Seider — die dester herr hofend! sie farren in Annual and Tames — Arbbanden baben sie auf. — Lie Ingian die hillenstelle siet Annual word der der deutsche fie in des herrn Minister Angele und deutsche Studie der der Universation gebe es der eine Leiche — die stelle ich vor.

Borenca Mein Berfant febr ftill.

Mitera. Ich habe ichen teinen mehr. Ich foll die Honneure machen, wallen Seine Ercelleng! Ich! die Rithin Bellmann, foldem Bolf Honneurs machen! — Morgen bin ich robt!

fofrath. Befummern Sie Sich um ben Minifter und um fouft niemanb.

Mathin. Michtig! Bu Ceiner Excelleng, ba gebore ich bin, bad ift mabr.

Aufrath. Wer wenn ber besperate Mensch Wort balt — white ist er im Stande, und mich, wenn ich den Minister blwesschaffe, vor alle dem Sesindel thatlich injurirt — Pashin (penig). Das wollen wir einmal sehen! — Hoseath. Teusel auch, das sellen Sie nicht sehen! — Mathin. So weit lassen Sie es tommen —

Sofrath. Dag ich burchgeprügelt merbe? -

uathin. Dann fteden Sie ben ungeschliffnen Menschen in ben Thurm — bann hat ers!

Asfrath. Aber ich habe es vorher.

Nathin. Sie können ja jederzeit einen Succurs von der Livree neben Sich geben laffen. —

Sofrath. Das ift nichts.

Mathin. Und die — o lieber herr hofrath — bie faffen denn in der Ersten Furie meinen herrn Kapitan auf und tragen ihn in das Schilfgrabden hinein. Seben Sie, wenn dem Manne mit der Occasion ein Affront geschähe — ich wollte mir ja gern im Tumult auch einen Vuff gefallen laffen.

Sofrath. Da find wir verschiebener Meinung: ich will nicht labirt fevn, fage ich Ibnen.

Nathin. Geben Sie mir nur einen Rath, wie ich mich gegen bas Pad benehme, bas er ba hat antommen laffen.

Sofrath. Mein Gott! Gie thun, ale wenn Ihnen bie großes Bergnugen machten.

. Mathin. Das bin ich nicht tapabel. Die Bauern find gegen meine Natur; bas ift in meinem Geblut.

Sofrath. Er will uns mit feinen Gaften becontenaneiren. Run und wir? laffen uns nicht becontenanciren, fondern amufiren uns mit dem Pobel: fo fteht er im Rachtheil und wir find oben auf.

Rathin. Run ja, wenn bie Fete angeht, will ich mich so geberben; benn Leute von Rang muffen sich biffimuliren tonnen. Aber bas nehmen Sie mir nicht übel, vor ben Houneurs so unter und, will ich dem Bolt erst bas Leben sauer machen. Das liegt in der Ratur, und Leute von Rang tonnen recht groblich verfahren, wo sie nicht reprasentiren; bas habe ich vielfaltig erlebt.

Sehretar (traurig). Und febr - febr .-

Bofrath. Sie follen an mich benten.

Bekretär. Ach wenn ich nur Sie nicht sehe. — Jest, mein herr — Sie ennupiren mich — Ihre hofhaltung ist heute noch mit blasenden Postillonen auf dem Rudweg pour jamais — oder Sie haben bei dem schweren Geschäft der Fete unter Schalmeien und hornerflang — einen harten Rittersschlag zu bestehen. (Er geht ab.)

Hofrath. In dem Kerl ist der Teufel! — Bas fange ich an? Er ist im Stande Wort zu halten. Und der Minister? — Hm! der besucht mich taglich am Krankenbett — lacht aber über meine Prügel! Berflucht!

#### Achter Auftritt.

#### Minister. Hofrath.

Minifter. haben Sie Siwarden gesprochen?

Sofrath (verlegen). Go eben.

Minifter. Run, mas fagt er zu meiner Rete?

Sofrath. Gie ift ihm recht.

Minifter. Birflich?

Sofrath. Es ware ihm, glaube ich, auch recht, wenn fie nicht ware — Es ift ein Menfch ohne Sinn und Gefühl. —

Minifter. Defto beffer fur und.

Sofrath. 3ch weiß nicht.

Minifter. Arrangiren Sie nun einen Ball auf übermorgen, und proponiren mir eine Gefellichaft.

Sofrath. Ihre Excelleng haben gu befehlen.

Minifter. Sie find fehr einsplbig, herr hofrath. Sofrath. Ihre Ercellenz entschulbigen, bie Luft scheint mir hier fehr brudend —

Minifter. 3d finde fie fehr leicht.

#### Meunter Auftritt.

#### Vorige. Rathin.

Mathin. So bin ich benn endlich fo gludlich — Minifter. Ich werbe noch hernach bie Ehre haben — Es wird fcon fvat. Nicht wahr, Raning?

Nathin. Auf Schritt und Tritt bin ich hochbenfelben gefolgt, um mich nur zu erfufiren -

Sofrath. Seine Ercelleng find eben jest fehr preffirt. - Minifter. In der That - fehr.

Mathin. Run fo bitte ich mich nur zu erfufiren, daß ich bei hochbero Empfang nicht zugegen war. Meine Schuld ift es nicht, es ift —

Minifer. hat gar nichts auf fic. - Rommen Gie, Raning.

Nathin. Es befindet fich hier ein gewiffer grober Capitan — ber mich binderte —

Minifer. Gin andermal, Madam.

Mathin. Run aber mein Prozeß -

Minifter. Bas fur ein Prozeß -

Sofrath. Aber Sie sehen ja - bag ber herr jest eilt. Mathin. Aus bem siebenjahrigen Kriege, wovon mir versprochen ift, bag ich ihn gewinne. Sofrath. Gie baben boch gebort, bag ber herr Minister beute Abend bier eine große Fete geben?

Mathin. Go etwas, Aber -

Aofrath. Seine Ercelleng wollen, bag Sie babei bie Sonneurs machen.

Mathin (verneigt fich fomungelnb). Ach Gott, ich bin fo penetrirt von Dantgefühl -

Minifter. Auf Wiederfeben alfo. (Er geht ab.)

Sofrath. Das wird ben Rapitan argern. (Er geht ab.)

Rathin (verbeugt fic von bem Angenblid an, wo ber Minifter abgeht). Die Honneurs — bei Seiner Ercellenz — bie Honeneurs! Nun fo danke ich Gott mit Thranen für die Satisfaktion, daß doch der Pobel sieht, wozu ich zu gebrauchen bin! (Sie will geben.)

#### Behnter Auftritt.

Sefretar von ber Mitte. Hauptmann von ber Seite. Rathin.

Bathin. herr Sohn, ich mache auf Seiner Ercelleng Berlangen für hochbieselben bie honneurs bei ber Fete.

(Behretar. Gang recht.

Sauptmann. Fete? Fete?

Bekretar (rafd). Ja eine Fete! (Er gibt ihm ein Papier.) und dabei wollen wir nicht mußig fenn: hier find eine Menge Auftrage fur Sie; ich bitte, baß Sie, lieber Ontel, unfere honneurs machen, wie ich es hier geordnet habe.

Sauptmann (burdliest bas Papier).

Sehretar. Mein Pferb fteht gefattelt — fort Ontel — ventre à terre bin und zurud — mein Postzug folgt im

hellen Erabe. Schaffen Sie mir meine Leute — ich arbeite und ordne bier.

Mathin. Man sieht also, daß gewisse Leute an ihren Plat erhoben werden, wenn schon das gemeine Bolt sie malitidser Beise hat opprimiren wollen. Das ist meine Satisfaktion. (Gebt fonell ab.)

Sauptmann (fouttelt ben Ropf). Bad foll bad ba? (auf bas Bapier beutenb.)

Bekretär. Ontel! Laffen Sie mich meine Sache auf meine Beise machen. Selingt mein Einfall — so ist alles glanzend widerlegt, was die Verlaumdung ausgebracht hat. Gelingt er nicht — so sepn Sie dann mein Sekundant. Sie waren es ja durch Jahre in Freude und Leid. (Er geht ab.) Kauptmann (umarmt ihn im Gehen). In Leben und Tob!

# Fünfter Anfzug.

Das Bimmer mit ben Atlasftublen, Lichter auf bem Sifche.

#### Erfter Auftritt.

Rathin tommt außer fich mit ausgebreiteten Armen herein.

Steh mir Gott bei! mas ist bas? (Sie sett fich enttraftet.) Außer mir bin ich — von Sinnen tomme ich! D Schmach — o ewiges Stanbal!

#### Bweiter Auftritt.

#### Rathin. Sofrath.

Hofrath (von ber anbern Seite, lebhaft, unruhig, angfilia). Madam, ich bitte mir aus, schaffen Sie Rath — benn so etwas ist mir noch nicht vorgesommen.

Nath in (febt auf und gebt haftig auf ihn ju). Mir auch nicht; erum muffen Sie einen Andweg schaffen, oder ich bin bes En Todes, hier vor Ihren Augen. Asfrath. Das fann ich nicht.

nathin. Warum nicht? Freilich tonnen Sie es, tein Mensch als Sie!

Sofrath. Bum henter - mein ganger Arebit fteht auf ber Spipe -

Nathin. Michtig! Drum fchaffen Sie alles jum haufe binaus!

Sofrath. Madam, find Sie bei Sinnen?

Mathin. Rafend! Alled fchaffen Sie fort, und gwar gleich !

Sofrath. Ich foll ben Minister wegschaffen ? Toll mußte ich fenn, wenn ich es wollte !

Mathin. Mein Gott, wer rebet von Seiner Excelleng?

gofrath. Gie!

Mathin. Ach nein!

Sofrath. Sie und Ihr verrudter Schwiegersohn. 36 foll ben Minister hier weg, jurud in die Stadt schaffen — Nathin. Ei bu mein Gott!

Sofrath. Ober er will mich tobt fchlagen.

Mathin. Das mare benn auf bie Beife ein neues Malbeur.

Sofrath. Freilich.

Mathin. Davon weiß ich fein Bort.

sofrath. Aber Sie wollen ja auch, daß wir fort follen.

Mathin. Ich bente nicht an einen folden Frevel.

Sofrath. Wolf mas haben Sie denn vorhin gefprochen?

wäthin. Sie wissen es also noch nicht? Wieder ein besonderes Malheur. Um Ehre und guten Ramen bringt mich mein Schwiegersohn! Seine halbe Acersamilie hat er ju dem Keste einladen laffen.

Sofrath. Bas ift bas?

3chulzin. Die Fran Siward hat uns immer gern gefehn.

schulmeisterin. hat uns recht herzlich bie hand gebrudt.

3dul3. Und mit Einem Borte - warum foll ich nicht auch ba fepn? Ich bin ein Menfch, fo gut wie andere.

Schulmeifter. In omnibus wie ber Schulg.

Nathin. Aber nehmt boch Raifon an — Ihr mußt hinten stehen — burft nicht mitsprechen, mußt euch beständig von ben Bebienten auf die Füße treten laffen —

Schul3. Sm! Einmal werben bie Fuße gurud gezogen, bas zweite Mal gibt es einen Klapps.

Schulmeifter. In felbst eigner, berer Fuße Confervation. Nathin. hort mich an. — Ich will euch einen bebedten Bagen bezahlen — padt euch dahineir — ich will euch einen Eimer Bein mit hinauf geben laffen, Ruden im Ueberfluß, jedem von den Beibern ein halstuch, den beiden Mannern jedem ein Schaustuck, wo Kaifer Leopoldus der Große darauf abgebildet ist, jedem Kinde brei Großen. Es ist ein Kapital! Aber die Rechte soll nicht wissen, was die Linke thut; nur schleicht euch die Treppe hinunter über den hof, und lagert euch an den Rahenberg, wo ich alles hinschieden will, fahrt in Gottes Namen in eure hutten, daß euch der herr nicht zu Gesichte kriegt.

Die Weiber. Wir bleiben da.
Alle Kinder. Wir wollen hier effen.
David. Und trinten.
Liefe. Und fpringen.
Näthin. Ich gebe ben Geist auf!
Schulzin. Wir haben Sonntagerode an.
Schulmeisterin. Sind auch Menschen.

3413. Und wollen hier recht luftig fenn.
34ulmeifter. In omnibus wie der Schulz.
Die Weiber. Wad? wir habens auch gefagt. —
34ulmeifter. In omnibus wie die Weiber!
David. Gehts bald los?
Tiefe. Die Lichter brennen schon.
Alle Kinder. Juchhe! Juchhe!
Aathin. Das ist zum Gotterbarmen!

#### Siebenter Anftritt.

#### Borige. Hofrath.

Sofrath. Ift benn hier ber Teufel lod?
(Die Alten grugen mit bem Ropf, bie Rinter foarren mit ben Fußen, buden fich tief und bleiben fo fieben.)

Mathin. Die Notte Rorah! feben Sie, herr hofrath, bier ftebt fie aufmarichirt.

3 dul3. Steht gerabe, Jungens, ber ift nicht ber Rechte.

#### Achter Auftritt.

. \*\* :

#### Vorige. Ein Jäger.

Der Jäger. Es ist alles fertig. Wenn Seine Excellenz — Hofrath. Melbet es ihm.
Der Jäger (gest zum Minister).
(Die Kinder. Aber jest — Andere. Pos Teufel!
(David. Jest gests los!

Käthin. Hören Sie die brüllen?

#### Mennter Auftritt.

#### Vorige. Sauptmann.

Sauptmann. Run, herr hofrath - Mathin. Jest ber noch!

hauptmann. Jest gilte.

Sofrath. Sie haben Seiner Excellenz aufwarten wollen. Aber —

Mathin. In der Nacht boch nicht?

Sauptmann. 3ch renoncire.

Sofrath. Baderer Biedermann - es bleibt beim Alten.

Sauptmann. D ja. Go - ober fo.

Mathin. Ihr Leute, ihr Kinder, tragt die Stuble in ben Garten. — Seine Ercellenz werben fich boch nicht auf ben Boden segen sollen?

Sont3. Allone Jungene - padt an!

(Die Rinber tragen bie Stuble fort, und rennen bamit weg.)

Mathin. Sachte - fachte! Gerechter - bas geht ja alles ju Grunde, und toftet bas fcmere Gelb! Ihr Aeltern, gebt boch mit.

Souls. Ja — ihr Weiber thut bas. Wir Manner fteben an unferer Stelle.

Soulmeifer. In omnibus wie ber Schulg.

(Die Beiber geben ben Rinbern nad.)

#### Behnter Auftritt.

Vorige. Rommerzienrath mit brei Göhnen.

Kommergienrath. Beil es ber herr Better nebft grau Bafe fo befohlen haben, ftellen wir und ein.

Asfrath. Das ift ja ber herr Kommergienrath -

Asmmergienrath. Der beste, gutigfte herr hofrath werden Sich zu erinnern belieben, daß Sie mir ben Rath ertheilten, mich in der bewußten Wasserangelegenheit —

Sofrath. Aha! Bang recht, ja.

Aommerzienrath. Ich bin aber in fo weit - bato noch schlimm angetommen.

Sofrath. Bie fo?

Aommergienrath. Die Cousine wollten gegen mich etwad von einem Scheusal fallen laffen — ber herr Better waren gar fehr vehement. Nachdem er alfo — Nun Bastianschen, verneige Dich vor dem herrn hofrath —

Bafian (verneigt fic).

Kommergienrath. Philippchen - Rasperchen - Allond!

Philipp (verneigt fic).

Aommergienrath (gu Raspar). Schlingel - was gaffft Du? - Baftian, gib Rasperchen eine Maulichelle.

Daftian (gibt Rasparn gang ernfthaft eine Ohrfeige, und geht gerabe wieder an feinen Plat).

Aaspar (erfdroden, halt ben Ropf). BBad foll bad?

Asmmerzienrath (freundlich). Mit Permiffion, es war nur eine Ermunterung zu guter Conduite. — Nun, nachdem der herr Better Siward mich erst angefahren haben, find fie hernach bennoch ganz freundlich zu mir in den blauen. Engel gefommen, und haben mich um zehn Uhr zur Muswort wegen oben bemeldeten Basserprojekte hierher beschieden, und jest sind wir denn daher gewiesen.

Sauptmann. Run! Frau Rathin, bas ist boch noch ein Rath!

Mathin. 3ch bin bei Seiner Excelleng.

Sofrath. Gie maden jufammen bes herrn Minifters Guite aus - ohne Rang - wir find ja auf bem Lande. -

Aommergienrath. Wenn nur Geine Ercelleng es nicht in Ungnaden vermerten, daß man - bag man - man ift in Stiefeln.

Sofrath. Gleidviel.

Aommergienrath (ju ben Rintern heftig). Macht bie Manichetten beraus, ihr Bofewichter.

(Mule brei fahren nach ben Danfdetten und rangiren fie.)

Sauptmann. Sind Seine Ercelleng fertia, fo - fonnen wir geben.

Sofrath. Ohne 3meifel,

Sauptmann (jum Soulmeifter und Soulgen). An euer Geschaft, liebe Manner.

Shulmeifter. Ja, herr Rapitan.

28 du 13. Cogleich. (Sie geben ab.)

Mathin. Bad wollen benn bie?

Sofrath (nimmt ben Sauptmann bei Seite). Geht benn etwas vor? Bas geht vor? - Gin Bort im Bertrauen!

Sauptmann. om! Ihr Berr Minifter foll ein madrer Mann fenn, behauptet Simard. Sollten bie Bornoken ber Arglift geworfen und im honnetten Sauptquartier feines Bergens Allarm geblafen merben - G laffen Gie einen gen idicten Rudium maden. — Berfolgt merben Sie nicht wir maden auch beine Stegesberichte, fonbern ruden ftill wieber ein. - Bett bolen Gie ben herrn.

Sauptmann. Rein Wort mehr. Die Gill ale de

Sofrath (geht).

Sauptmann (fcellt). Jakob (mitt ein).

Sampt mann (beutet auf ben Zifc mit Lichtern).

Jakob (trägt ihn meg).

Maibin. Was ift bas?

Sauptmann. Finfternis. Aber wir fommen wieber ind Selle.

Mathin (rudt an bie Banb). Gie merben boch nicht -

Aommergienrath. Frommer Gott - Baftianden - Philipphen - Radperchen - wo fept ibr?

Alle brei (weinerlich). Sier!

Aommerzienrath. Kinder, es wird nichts auf fich baben. Nur beifammen gehalten — nur beifammen. Es gefchieht uns nichts.

Mathin (augflich, bod ohne liebertreibung). Faffen Sie mich nicht an, herr Kapitan — meine Arme verbitten es — (laut) ich stehe unter hoher Protestion Seiner Ercelleng!

### Eilfter Anftritt. Vorige. Hofrath.

Sofrath. Was ift bas? Sauptmann (ruft bingus). Licht — beba — Lichter!

#### Bwölfter Auftritt.

Bon ber einen Seite treten ber Schulmeifter und Schulz mit großen Papierlaternen auf Stangen herein; von ber andern ber Mis nifter. Das geschieht zu gleicher Zeit.

Manthin. 3hre Excelleng! (Sie verneigt fich tief.)

Aommergienrath. Sulbreichsten, gnabigen herrn Ercelleng wollen geruben —

(Die Rinter begaffen bie Laternen und breben bem Minifter ben Raden gu.)

Minifer. Guten Abend -

Asfrath. Rapitan Siward -

Sauptmann (verneigt fic).

Minifer. Recht angenehm, Sie zu finden. Aba - ber Rommerzienrath Bellmann!

Aommergienrath. Allerunterthänigst fniefallend unb-Rinifter. Ein Better von Ihnen? -

Mathin. Bon meines feligen -

Minifier. Alfo ein Better! — Apropos, Raning! Sofrath. Excelleng!

Minifter (fpricht leife mit ihm).

Aommerzienrath (hat indes den Kindern oft gebentet, sich zu verneigen, jeht holt er einen und beugt ihm den Kopf vorwärts). Teufelsbrut! (Indem er ben andern broht:) In drei Tagen triegt ihr nichts zu effen.

Die andern zwei (erfcreden und verbeugen fich tief).

Minifter. Es wird Beit fenn. — (Alles richtet fic, er febt bie Laternen.) Da haben Sie ja recht ingenibfe Laternen.

Sauptmann. Gegen Bind und Better, Ihre Ercelleng. Minifer. Mit Inideriften?

Schuls (balt bie transparente Infdrift feiner Laterne vor).

Minifter (liebt). "Unfer Leben ist eine eitle Flucht ber Tage." — Ja wohl!

Mathin. Für ein Freudenfest febr fombre.

3 dul3. Mit der eitlen Flucht der Tage werde ich Hre Excellenz voranleuchten. Ich bin der Schulz von Berlingen — nathin. Gin hiefiger Nachbar -

Sauptmann. Und Simarbe naher Better.

Soulmeifter. Ich bin ber Zeit Schulmeifter in Berlingen, und in omnibus ein Wetter wie der Schulz.

(Er balt feine gaterne por.)

Minifter. Auch eine Infchrift? (Biest.) "Gegen bem, ber feinen Frieben trubt!" om - fehr mahr!

Schulmeifter. Mit bem Boto foll ich Ihre Excelleng nachgeben.

Minifer. Raning, mas fagen Sie gu dem Motto? Sofrath. Ich? — Ich finde, daß man das Lob Ihro Ercelleng nicht finnreicher ausbruden fann.

Minifter. Es ift gar feine Flatterie barin.

Rommergienrath. Und ift recht tompreß gefagt. — Minifter. Finden Sie — Nun — etwas Nachbrudliches finde ich auch wohl barin.

Philipp (verbeugt fic). D ja.

Kommergienrath (halb laut). Salt bas Maul!

Minifter. Run, fo geben wir. - Madam - Ihren Urm.

Mathin (fdiest auf ben Minifter gu). Bu Sochbero Befehl. - Run, herr Rapitan - ben Weg gezeigt.

Sauptmann. Ja! (Gebt.) Dafür bin ich hier. (Der Souls, Minifter und Rathin, hofrath und Rommerzienrath geben.)

Aommerzienrath (zu ben Rinbern). Fallt nicht — behaltet die hute ab — geht auswärts — manierlich — febat — tein Wort gesprochen, oder ihr werdet morgen alle todt geschlagen.

(Die Rinder, gerate und auswarts, folgen, ber Soulmeifter folieft.)

#### Dreizehnter Auftritt.

Das Balbchen aus bem vierten Alt, so wie bas bauschen, reich und mit Geschmad beleuchtet. Auf jeber Seite zwei Stuble, in ber Ritte ber Lange bes Plages:

Die Schulzin, die Schulmeisterin, die Rinder geben zwischen ben Baumen herum, und besehen die Anftalten. Rechts hinter ben Stublen ordnet die Livree bes Ministers eine Art von Buffet. Der Bein steht in Rorben; links hinter ben Stublen eine Tafel mit Anden und was bahin gehört. Siward und feine Frau geben, von einer Seite aus bem hintergrunde tommend, gang vor.

Behretar. Run, Julie, wie ift Dir?

Rad. Siward. 3ch bin febr froh und febr gerührt! aber bange vor ber nachsten Biertelftunde.

Sehretar. Bange? Und Du fiehft mich froh und woblaemuth?

Mab. Siward. Run fo gib mir Rube, fage mir - was willft Du thun?

Behretar. Das weiß ich in der hauptsache: aber wie ich es thun will — darüber will ich nicht sinnen. Ich werde an meine hausehre denten — die Zeugen umher ansehen — dann Dich — und es wird schon geben.

Mad. Siward. Ich bin fo angstlich — so manche Ahnung — Sieh, es bedarf ja nur eines unerwarteten Umstandes, bann geht die höchste Gutmuthigkeit so leicht in edeln — aber den furchtbarsten Jorn über. Ludwig, lieber Ludwig, beruhige mich!

Behretar. Die Empfindungen einer Braut. Bahrlich heute empfange ich Dich jum zweiten Male, Deine Treue und Gute ift bewahrt worden. Ginge ich nicht dem Ernft und den Thranen mit Gewalt aus dem Wege — ich könnte herzlich weinen vor lauter Freuden. Aber weg damit — laß und heiter sepn. Friede und Freude ist in und, laß und Frieden geben und Freuden, wo wir können. (Er reibt die Augen.) Weg damit! Stärke räumt weg, Weichheit räumt ein! — (Er wendet sich nach dem hintergrunde.) Holla — ihr Gaste — Basen und Vettern — klein und groß — kommt hervor! (Sie treten vor.) Reichen wir und die Hande! (Sie thun es.) Ihr Herren, (zu den Bedienten) Wein her! Wein, an Große und Kleine! (Die Bedienten reichen den eingeschenkten Wein an jedermann herum.) Habt ihr alle? — Sagt mir, ob ihr alle habt.

Alle. Mile! Ja. Bir alle.

Sehretar. Auf bas Bohl meiner Frau!

Alle. Gie foll leben! (Gie trinten.)

Sehretar. Leben und froh fepn! Guter Muth - bas ift bie Lofung.

Mad. Siward (an feinem Salfe). Lubwig!

Sehretar (gu ben Franen). Bollt ihr austrinten? Sie foll gang leben!

(Shulmeifterin. Bahrhaftig, bas foll fie! ) 3hulgin. Sie ift ber Muhe werth!

(Sie trinfen.)

Behretar. Da — feht bie Kleinen an — bie verstehen fich auf leben und froh fenn, ihre Glafer find langst leer.
— Run weg mit ben Glafern.

(Die Bedienten holen fie, einige juden mit ben Achfeln und foutteln bie Ropfe.)

Behrerar. Das ift nicht mahr, bag nur bie Jugenb guten Muthes fepn fann. Ift bie Bruft frei, fo ift man

froh in jedem Alter — hat den Kopf in der Höhe — bei Sturm und Schwile.

(Man bort aus ber ferne eine Stelle aus ber Duverture ber Rina.) Mab. Diward (angflich). Sie fommen!

Debretar (mutteel). Gie fommen!

(Bebermann fiebt oben binauf nach ber Seite, woher fie tommen; bie Mieinen nehmen bie Date ab.)

nehretar. Recht fo! boffic, ihr Aleinen — Freut euch, et et femmt ein guter, braver Mann. Freut euch, weil er gut ift, und fevb nicht angitlich, weil er vornehm ift.

#### Vierzehnter Auftritt.

Der Schulz. Er biele in ber Mitte feben. Der Mittifter und die Rathin.

Minifer (gruft jebermann mit freundlichem Ropfniden, geht auf Mabam Siwarb ju und tuft ihre banb).

Mathin (bantt berablaffenb).

Hauptmann, Kommerzieurath und bie brei Ainder (treten auf).

Sont meifter (fellt fic jum Souljen).

(Die Dufit bort auf.)

Minifter (ju Mabam Siward). Ein freundlicher Abend!

Mad. Simard. Durch Ihre Gute - Bekretar. Und bas Bewustfeon.

Sofrath. Ein allerliebites Dlabden!

Wathin. Souft aber, was manche Arrangements wortirt — ift bier ein wahrer Baurball.

Mintfler (gibt Mabam Siward bie Sand, und feht fic, nachbem be jum Stubl geführt, neben fie).

Mathin. Rommen Sie, herr Better Rommergienrath. (Sie feben fic, bem Minifter gegenüber, neben einander, die brei Sone laufen binuber binter bes Baters Stuhl.)

Minifter (febt auf). Aber Sie stehen noch, herr Siward — Raning, forgen Sie doch — Unser gutiger Wirth ist so gefällig in dem Augenblide unser Gast zu fepn. haben Sie Acht, daß jedermann placirt sep — der herr hauptmann, die guten Frauen.

Asfrath (fest fich in Bewegung).

Sekretär (beutet ihm ju bleiben). Die Arrangements Ihro Ercellenz will ich nicht stören — aber Sie verstatten, daß meine kleine Einrichtung vorhergehe! — Liebe Julie! Du bist die Königin des Festes — komm zu mir — denn ich wunsche, daß alle Augen auf Dich gerichtet sevn mögen.

Mab. Simarb (fieht auf, verbeugt fic vor bem Minifter leicht und gragios, und geht zu ihrem Mann).

Sekretar (ber ihr entgegen geht). Ontel, nehmen Sie indeß den Chrenplag, den meine Frau verläßt.

Minifter (ift etwas verlegen, er beutet bem Sauptmann, fich ju ibm ju feben).

Mouptmann (verbeugt fich refpettuos und fest fic au ibm).

Sekretär (fiellt fich mit Mad. Siward zwifden ben Schulmeifter und Schulzen). Liebe Freunde! Gute Menschen sind da zufammen getommen um frohlich zu sepn. Last und ein Wort
von der Veranlassung dazu reden. — Ihr seht hier den
Stellvertreter unsred Landesherrn, der und Trost und
Beispiel ist. Dieß Fest, das er und gibt, ist tein Fest, das
die Langeweile ersonnen hat und der Uebermuth genießt.
Der gute herr hat gehort, daß in der Stadt die Lästerungen
nichtswürdiger Menschen den guten Ruf meines trenen
Beibes verleumden, indem sie den seinen entheiligen. 3bm

der unsers Galers Stelle verreitt — ihm, zu dem wir auf im jangen kande als Muster benauf seben — ift jedes Spezielle meith, en ihr auf dem Sprone oder in der Hütte. Spezielle mid der Kube der Auge dem zugerbeilt, der für Luncude dente. sogi und made. — Frohfinn foll er spagen. Louise semmen oder erennen. Gettlich groß ist spagen. Louise sem sem von feinem Blicke schwebt. In Span In Spacen.

age ender. In himse his dead by demonstration with our

.(art de ver geliegen, von benenten ber ich ind.

ne benedit. Im Annaphine des Mobilesticus identiti i un und und derbit Ind

Mender with the August

ni der De de ind gereuft. — Er finder und — in der Den Beg wandelnd nine erzeinnes und im feligiren Frieden glücklich. — Er al deren zeinder — denn er ift ein guter Mensch. — Andere die Onee — denn er ift ein guter Mensch. — Andere die Onee Glücke auf ihn, und seht was sein Herz in derem Augenehlter auf seinem Gesichte spricht! — Hier vor dimen Augen — in Euer aller Gegenwart — verfündige in es lant: — Mein Weib macht mein Glück — und nie dar die mit Annmer bereitet. Deß zum Zeugen umarme ich sie, und danse ihr für das Glück, das sie mir gibt. (Er maxime Er.)

Minifer (ficht auf. Gerührt): Simarb!

1,3680 (befen auf).

Theorie. Diefe Eintracht, diefer Frieden — das ift ben Manne ein Frendenfest! Darum leuchten diefe aben in ftiller Racht — des halb bat auf fein Mufit die Melodie unfred Friedens verfündet. (Er bei halben Christ vor nub verbengt fich.) Ihre Excellens

feben unn unfer stilles nie getrübtes Glud. — Sie find gut und gerecht, Sie empfinden es — daß man ganz das Gute wollen muß, um die Juschriften, zwischen denen wir steben — in Gegenwart guter Menschen, ohne Vorwurf zu lesen. Sie — von deffen herzensgute die Landesverwaltung oft Beweise gibt, die der Landmann verehrt — Sie tennen den Menschen, und haben beschloffen, mit raschem Edelmuth alles zu thun, was Ihrer Burde, unserm Frieden und gutem Namen Bedurfniß ist. Empfangen Sie dafür unsern reinsten Dant.

Minister (nach einer Neinen Pause). Siward! Sie geben meiner Empfindung Gerechtigkeit. Ueberraschen mußte mich Ihr Fest, aber es rührt mich — und ich werde Ihnen beweisen, daß ich Sie verstehe und achte. — Sie sind gut und fühlen lebhaft — Möge nie jemand Ihre Gefühle mißbrauchen, wie es (er wirst unwillfürlich einen leichten Blid auf ben Hofrath) guten, lebhaften Leuten wohl geschieht! — Den Iwed, den dieses Fest haben sollte — haben Sie ganz erreicht. — Ihr Leute, achtet diesen Mann — er ist brav! (Er umarmt ihn.) Es wäre ungerecht — die laute Freude der Uebrigen auf irgend eine Weise zu unterbrechen — auch mag ich gern den Eindruck für mich behalten, den Sie mir gegeben haben. Also — (er verbeugt sich gegen Rad. Siward) gute Racht! (Er reicht Siward die Hand.) Leben Sie recht wohl. (Er geht.)

Sekretär (mit Rührung und Feuer). Wahrlich (führt ihn autschen die zwei Inschriften). Ihre Ercellenz stehen sehr würdig da — Werden Sie dieses Bildes und unser gern gedenken — so kehren Sie einst nach Jahren — ermüdet von dem Begehren und dem Undank der Menge — hier ein. hier — wo Sie jest herr Ihrer selbst, Stifter unstrer erhöhten Glückseligkeit sind, werden Sie herr unstrer herzen sen,

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Services and the services of t

インストンは、これは、これのは、これのはない。
 インストでは、これにはなってからなりははない。
 メリカルをおける。

Process and the same with the same of the

and company of the

La 200 11 age and

AND THE PERSONNEL THE

AT AMERICAN TRANSPORT

WE SE THE SHEET THE

AS THE PERSON NAMED IN

77 S II THEFT PROPER

P ARABITETE PA

多年.40 120 im Berendene.

THE WE WE SEED

House wand were men

71. Reprine that streeting in the 30 ton Sunge of the first property.

Aufonen ihm er den ar in Greifente.

An 19 4144 Sment Bank Sant:

Africa the whole a real faint.

A a mare parasses in the construction Minister and inside

( Bet flagerte Weet formande Lie mit Martin States und und Sanne-Martin formate gerück, soll beide dieben dem Datel in der Mitell. Morhong little, eber son Shor gang und ift, webber ju Since 1801/1

# Die Hagestolzen.

Ein Luftspiel in fünf Aufzügen.

17.41 (?)

# The state of the s



## Erster Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Balentin auf einem Ranapee ausgestredt, ein Tischen mit Raffee vor ibm.

Wenn ich nur lesen und schreiben könnte! — Lesen und schreiben — das sollte ich können! Hundert Thaler mehr ware meine Stelle des Jahres werth! Denn so weiß ich nun doch nicht, wie viel ich zu kurz komme, wenn ich und die alte Mamsell Geld zusammen ausleihen. (Er rechnet an den Lingern.) Auf die goldne Uhr haben wir dreißig Thaler zusammen ausgeliehen. Die Mamsell gab dazu achtzehn Thaler und ich zwölse. Iwölse und achtzehn macht — dreißig. Ja. Das hat seine Richtigkeit. Baar ausgezahlt hat sie fünszehn, ich neune. Jeder kriegt drei Thaler Interessen auf acht Wochen. Hm! (Er schürft Kasse.) Da sie auf fünszehn nicht mehr gewinnt, als ich auf neune, so din ich um fünst Thaler klüger, als die Mamsell. Vivat! — Nichts geht über den Dienst bei einem alten Junggesellen!

Valentin. Er ift gu Saufe, er will aber nicht gu Saufe fenn.

Sinde. Go warte ich.

Valentin. Rein. Frage Er wieber gu.

finde. Bann?

Valentin. In einer halben Stunde.

finde. Er wird mir wohl indes einen bofen Dienft thun bei Seinem herrn - meine ich -

Valentin. Alles nach Gewiffen, herr Linde, nach Pflicht und Gewiffen.

Sinde. Sein Gewissen? Run — wenn bas nur nicht auch los und ledig ift, wie Er felbst! Indes, Gott befohlen. (Er gebt ab.)

Valentin. Der Kerl muß mir vom Gute, ba hilft nichts. Kann ich den herrn von der verwetterten heirath nicht abhalten, so gibt das ein scharmantes Platchen für mich da draußen.

#### Vierter Auftritt.

#### Valentin. Hofrath Reinhold.

Sofrath. Balentin!

Valentin (gutmuthig und guthulich). Mein lieber Herr Hofrath -

Sofrath. Ich habe bie gange Racht lein Auge gugethan. Valentin. Et, bas bellage ich ja gar gu febr.

Sofrath. Bas war benn das gegen Morgen für ein merträgliches Geschrei?

Valentin. Beute?

Asfrath. So gegen feche Uhr. — Es war wie Ragen= geschrei.

Valentin. Ab bas - ja fo. Unfre Minette -

Sofrath. Bas fehlt Minetten?

Valentin. Die hat es überftanden.

Sofrath. Minette?

Valentin. Ja! bie stiehlt Ihnen nun bie gute Milch nicht mehr weg. Beil sie es benn alle und alle Morgen that, und Sie so bose wurden, wenn bann schlechtere Milch tam, so habe ich, aus Liebe für Sie, gestern vor Schlafengeben — ein stilles, gelindes Giftchen —

fofrath. Glender Menfc!

Valentin. Weil Sie aber immer übler Laune wurden, wenn -

Sofrath. 3ch hatte bas Thier fo gern.

Valentin. Und weil fie eben alle Morgen Milch ftabl, fo -

Sofrath (an fich baltenb). Es ift genug.

Valentin. Befehlen Gie Ihren Raffee?

Sofrath. Rein.

Dalentin. Ober -

Sofrath. Gin Glas Baffer.

Valentin. Den Augenblid, mein herr hofrath.

(Er geht.)

Hofrath. Arm' und Beine kounte ich ihm entzwei schlagen! Minette war freilich nur eine Kage — aber — sie strich boch so freundlich um mich herum, wenn ich nach Hause kam. Manchmal war mir das lieber, als die vielen Worte meiner Schwester — und als der ganze Balentin. — Ich bin bofe — ich muß mich in Acht nehmen.

Valentin (bringt Baffer). Sier, mein Serr Sofrath.

Anterie farit tatte.

Mutenten. Bes feibe

gojogig immir. Dur über Racht geftenben.

Matenten. Mich Duch

gujante, Gegliech meig. - Marfe Die beute fchen aus? - wurte namm. Biet, imm felber Berr Goftath.

Mellach the Renes

marinen imper finder Inde mar ber, und flagte — Metrach die inche, mer ber mar; ich frage marinen die men der Gofrath?

der the state of the

mannen Ine weilen Ste weiter! Sin Manifell water Is wer einer Solle water Is weiter I. meten Sie mer weiten, in Einem wat were ihr nambern weiten, nur um Ivann den böfen Mand in verrenden.

gefruth Sch Leiner Bege.

Bulentin. Die Manifel Svernberg affi : Ere pe gefunt,

parasa hinaus lage id Dir — iver!

mentin. 3a, mein lieber herr hofrath, ich will

mfrust. Was noch?

wasenein. Ich — (Beinerlig): Das gute alte Sprichwant wohl Recht! Rapen und Weiber find falfcher Art. Eines ist jest Schuld, daß ich binaus muß, Minette ober Mamfell Sternberg. (Er geht ab.)

Hofrath. Uch — ach, ach! Warum habe ich es nicht vor zehn Jahren gethan! Nun? — Wer fagt mir, ob ich nicht mehr Bande zerreiße, als ich anknupfe?

#### Sünfter Auftritt.

#### Hofrath. Mademoifelle Reinhold.

Madem. Meinhold. Bas foll das, lieber Bruder? Du baft bem Balentin fo ubel begegnet -

sofrath. Beil er Minetten aus dem Wege geraumt hat.

Madem. Meinhold. Das Thier hatte einen heimlichen bofen Charafter, ich versichre Dich. Und ihre diebifche Art -

Sofrath. Genug, fie ift meg.

Madem. Reinhold. Aber Balentin -

. hofrath. 3ch will nichts mehr bavon boren.

Madem. Meinhold. Balentin hat aber -

Asfrath. Lag mich boch -

Madem. Meinhold. Rein, fage ich, Du follft hören, Du mußt horen. Alle Tage wirft Du unerträglicher!

Hofrath. Alle Tage fühle ich mich unglücklicher!

Rabem. Meinhold. Rrantheit! Frage ben Doftor; Du mußt eine neue Medicin haben.

Hofrath. Jahr aus Jahr ein laft Ihr mich Pulver nehmen und Tropfen. Alle Bochen findet der Arzt ein neues Uebel, alle Reujahr bezahle ich ihn theuer, und bin nicht beffer. Beschlossen ist es — von der Apothete will ich nichts mehr wiffen, und ber Argt foll mir nur dann willfommen fenn, wenn er mein moralisches Uebel behandeln will.

Madem. Meinhold. Moralifches Uebel?

Sofrath. Mein Berg hangt an nichts.

Madem. Meinhold. Sabe ich Dich nicht fo lieb -

Sofrath. Ja, und ich glaube, ich bin dafür dantbar gewesen, als ich so manche heirath aufgegeben habe, die Du mir ausgeredet haft. Die Anhänglichkeit an Dich — erfüllt mein herz nicht ganz.

Madem. Beinhold. Run, fo ift -

Hofrath. Du brauchst wenig, um gludlich ju fenn. Ein guter Schrant voll schönen Beißzeug — ein halbanb für Deinen Mops — guter Kaffee — ein sicherer Kapitalbrief und ein schön ausgepußter Kirchenstuhl; wenn ich bas beforgt habe, so tann ich mit aller brüderlichen Zärtlichkeit nichts mehr für Dich thun.

Radem. Meinhold. Fur wen tonntest Du denn mehr thun - ober -

Sofrath. Für ein Beib und Rinder.

Mabem. Meinhold. Ift es meine Sould, daß Du ledig bift? Hofrath. Wenigstens nicht ganz meine Schuld. — Ach Schwester! — ich wollte, Du hattest was ich mir wünsche eine Familie!

Mabem. Meinhold. Ach nein, lieber Bruder! habe ich nicht Dich? Und dann die Blumlein im Felde, die Armen — alles ist meine Familie.

Sofrath. Doch noch beffer, wenn Du an der Seite, eines guten Mannes Deinen Kindern dafür Gefühle geben könntest. — Du weißt, daß ich das von jeher an Dir nicht habe begreifen können. Du hattest wahrlich gute Partien machen können.

Madem. Meinhold (feufst). Reine fichere! Sofrath. Reine reiche? Du bift reich. Madem. Neinhold. Gut für bad Armuth.

Sofrath. Ich hoffe, Du handelst im Stillen für die Armen. — Ein Berg ohne Liebe ist mir fürchterlich. — Ja, Schwester, ich halte Dich für fehr unglüclich. Und großen Theils deine twegen, um Dich nicht aus dem Zirkel Deiner Beschäftigungen für mein haus zu reißen, habe ich bisher nicht gebeirathet. Aber —

Rabem. Meinhold. Aber?

Sofrath. 3ch merde alter!

Madem. Meinhold (feufat). Freilich!

Sofrath. Und bin trodner — als ich ben Jahren nach — fepn follte. Mein Geist wird stumpf, und mein herz verlangt ungestum nach einer Bestimmung, die es nicht hat.

Madem. Meinhold. Ach wie murbest Du ein armes Beib fo elend machen!

Sofrath. 3ch?

Ma'dem. Meinhold. Mit diefen Launen -

Asfrath. Gine Frau tonnte fie verfcheuchen.

Madem. Neinhold. Ja - wenn Du - fo - ein funfgehn Jahre weniger hatteft!

Sofrath. Warum find fie verloren? (Deftig.) Warum? Madem. Neinhold. Aus Liebe nimmt Dich feine mehr.

Sofrath. Freilich! (Seufzt). Freilich!

Mabem Reinhold. Des Gelbes wegen. Und wenn Du beffen nur genug hattest für die Capricen unferer Beiber und biefer Beiten!

Sofrath. Go oft hat mich bas gurud geworfen! Goll ich benn biefer Furcht mein Glud immer opfern?

Madem. Meinhold. Ein junger Mann? Ja, ber tann Herr sepn. Aber in Deinen Jahren ist man bei jedem ernsten Blide gegen ein junges Weib Eprann. Dann tommen bie jungen Troster —

Sofrath. Still — o es ift zu mahr! Madem. Meinhold. Die? Run — bie troften — Aofrath. Richts mehr — ich bitte Dich.

Madem. Meinhold. Und Du kennst Dich nicht. Du weißt nicht, wie munderlich Du bist. Sieh — Balentin ließe bas Leben für Dich. Er ist wie unfinnig, er weint sich die Augen aus dem Ropfe über Deine hartherzigkeit.

Sofrath. Sartherzigfeit?

Madem. Meinhold. Niemand meint es fo redlich mit Dir, als der gute Balentin und ich. Keinen Schritt laffen wir Dich aus dem Auge. Jeden Biffen bewachen wir, den Du in den Mund nimmst. Deinen Athem gablen wir, wenn Du nur ein wenig rothe Baden haft. Auf Luft und Better achten wir, ehe wir Dich aus dem haufe laffen.

Hofrath. Ach ja, ach ja, es ist so!

Mabem. Neinhold. Und mas ift ber Dant? Ein guter treuer Kerl wird gemighandelt, und ber Schwester lagt mand auch fublen, bag fie —

Sofrath. Meine Sand barauf, ich ertenne alle Deine Beforgniffe, wenn Du fie auch oft übertreibft.

Madem. Meinhold. Uebertreibit? Ueber -

Sofrath. Deine hand! So! Sep ruhig. Ich thue ja alled, um Rube ju baben.

Madem. Meinhold. Du mußt aber auch bem armen Balentin ein Wort fagen.

Sofrath. Bernach. Bei Gelegenheit.

Rabem. Meinhold. Rein, lieber Bruber! Gin achter Ebrift muß fein Unrecht willig wieber gut machen und gleich.

Sofrath. Bedente boch nur, bag ich bie Rage gern batte -

Madem. Neinhold. Ei wad? Man muß nicht an der Rreatur hangen. Balentin ist ein Mensch. Balentin weint. Er wird sich nicht zufrieden geben, daß Du ihm ein unvermuntiges Bieh vorziehst. Nun — ich will ihn rufen, und Du fagst ihm ein gutes Wort.

Sofrath. Aber bedente -

Madem. Meinhold. Ich bin nicht ruhig und nicht fill, ich gebe nicht von Deiner Seite, bis bas geschehen ift.

Sofrath. Run - um bes hausfriedens willen - rufe ibn.

Madem. Meinhold (ruft): Balentin - be, Balentin!

## Sechster Auftritt.

#### Borige. Balentin.

Dalentin (fläglid). Mamfell!

Mabem Meinhold. Da ift Balentin. Run fprich, Lieber Bruber.

Asfrath (furi). Es thut mir leid, daß ich Dich angefahren habe, Balentin — aber das Thier thut mir fehr leib. Run fill davon.

Valentin. Gott fen Dant, bag Sie nur wieber gut find! 3ch hatte mir ein Leid angethan, wenn es fo geblieben mare.

Rabem. Meinhold. Sorft Du bas, lieber Bruber? Gin Leib hatte er fich angethan.

Valentin (friblis). Befehlen Sie etwa, bag ich nun wieber weiter fprechen foll, von ber Ramfell Sternberg?

Madem. Meinhold. Bon ber Mamfell Sternberg? haft Du von ihr gefprochen?

Asfrath. Beh Deiner Bege-

Valentin. Seben Sie nur, liebe Mamfell, ber herr bort gern von ihr reben, und boch verbietet er es mir.

Radem, Meinhold. Gi, fo rebe benn boch, Balentin! BBad mufteft Du benn, bas -

Vatentin. heute Mittag ift große Gefellicaft ba; acht nub zwanzig Verfonen -

Rabem. Meinhold. Acht und zwanzig Perfonen? Gi, ei!

Sofrath. Unerträglich ift ber beständige Aufwand!

Radem. Meinhold. Sm, fie find bemittelt.

Sofrath. Ihr Aufwand muß fie ju Grunde richten.

Madem. Meinhold. Run - das nicht eben; aber - einen Mann befommt fie einmal nicht.

Sofrath. Bare ber Aufwand nicht - - fonft ift fie ein gang intereffantes Dabchen.

Madem. Meinhold. Gewiß. Aber welcher Mann wird nicht erfchreden vor dem Gedanten, in drei Jahren ausgepfändet zu werden! Jammerschabe, daß der enorme Auswand —

Sofrath. Ja freilich, der verhindert alles. 3ch habe es ja icon gefagt, der verhindert alles.

Rabem. Meinhold. 2Bab?

Sofrath. Alles Attachement.

Mabem. Meinhold. Bon mem?

Sofrath, Bon - Et! - von ben Mannern, bie fie umgeben.

Mabem. Beinhold. Ja fo. (Es wird geftopft.) Valentin (hinauswärts). Ja, er ift hier. (hereinwärts.) herr Konfulent Bachtel. (Geht ab.)

#### Siebenter Anftritt.

#### Borige. Ronfulent Bachtel.

Aonfulent. Guten Morgen. (Becfelfeitige Soflichteiten.) Ja, ja. (Er fest fic.)

Madem. Meinhold. Es gibt einen fcmulen Tag beute. (Sie fest fic.)

Aonsulent. Ginen ichwülen Tag.

Sofrath. Es fcheint.

Madem. Beinhold. Set Dich boch auch, Bruder.

Sofrath. Ich werde wohl nicht bleiben tonnen, benn-Rabem. Neinhold. Ses Dich doch. Du haft nicht gefchlafen. Sieht er nicht gang echauffirt aus?

Aonfulent. Bang echauffirt.

Madem. Meinhold. Geg Dich boch.

Bofrath (argerlid). 3ch fige.

Madem. Meinhold. Man muß recht Acht auf ihn geben.

Madem. Meinhold. Er menagirt feine Gefundheit gar nicht.

Aonfulent. Gi!

Madem. Reinhold. Er ift auch gar nicht gefund.

Bofrath. Schwester!

Madem. Meinhold. Er fcheint nur gefund.

Sofrath. Laffen wir bas!

Monsulent. Ich af gestern im Sechte -

Bofrath. Bar gute Gefellichaft ba?

Aonsutent. Ein paar maliche Sahnen hatten wir, fo gart, so saftig — Ich habe fur heute wieder bestellt, und kann es nicht erwarten, bis es Mittag wird. (Sieht nach ber Uhr.) Borher will —

Sofrath. Wie geht es mit bem Prozef Ihrer Mundel? Aonfulent. Ein Prozef?

Sofrath. Ihre Mundel, die hinterlaffnen Schmibichen Rinder.

Konfulent. Die haben verloren.

Sofrath. Go find fie Bettler!

Aonsulent. Gine Schidung! -

Sofrath. Satten Gie früher auf einen Bergleich ge-

Aonsulent. Bor vier Wochen, da mare es noch möglich gewesen. Die Gegner haben mir damals fast bas haus eingelaufen.

hofrath. Und warum thaten Gie es nicht?

Aonsulent. 3ch war nicht bier.

Sofrath. Aber -

Aonsulent. Bei Sallmann auf bem Gute, und rutichte überhaupt ein biechen herum. Wenn ich einmal auf dem Lande bin, da muffen mir die Geschäfte wegbleiben.

Sofrath. Die Rinder find nun Bettler!

Aonfutent. Ein Unglud ift es. Aber — Bergnugen muß boch auch fepn. Die Liebe fangt von fich an. Apropos — bei Gerhardi ist ein Strohwein angesommen — ein Bein — ach! Davon habe ich Sie avertiren wollen. Run, abien!

Madem. Meinhold. Wohin icon?

Aonsutent. In die Kirche. Es ist fcon tuble bort, und ich habe eine Alteration gehabt. Denten Sie, ich habe meine Sausbalterin fortgeschickt!

Sofrath. Das wundert mich, benn Sie ichienen febr gut mit ihr verfeben gu fenn.

Konfulent. Allerbings.

Bofrath. Die fonnten Gie fie megichiden?

Aonsutent. Denten Sie, ha ha! fie begehrte, ich follte ihr ein Kapitalchen aussehen auf meinen Tobesfall; fie wollte nicht fo ohne 3med ihre Tage verleben.

Bofrath. Da hatte fie Recht.

Radem. Meinhold. Ohne 3med? Sie friegte ja Lohn von Ihnen.

Aonsutent. Und wenn sie es benn nur eingekleibet hatte! Aber so gerade vom Tobe zu reben! Gar vom Tobesfall! Meinem Tobesfall! — Es ist mir seitdem, als ob ber beinerne Tob über einen breiten Leichenstein herüberragte, mit dem er mich zubeden wollte. Ja, hatte ich nicht eben die Chokolade gebabt, eine Ohrfeige hatte ich ihr gegeben. Sie hat aber gleich fort gemußt.

Sofrath. Sie haben Unrecht. Ein alter Junggefelle bat ja fo feinen frohlichen Blid, ben er nicht vorher bezahlt. Diefe Verfon hielt doch etwas auf Sie.

Aonfulent. Nun ja, und jest bezahle ich eine andere, baß fie wieder etwas auf mich halt.

Sofrath. Und wenn fie bas boch nicht thut?

Konfulent. Pah! Ich bin wenig zu haufe - ich bin überall!

Sofrath. Wenn Sie einmal zu haufe fenn muffen? trant — an Ihr Bette gefeffelt —

Aonfulent. Go gebe ich Spielpartien gu haufe vor meinem Bette.

Sofrath. Und wenn dann niemand tommt, niemand Geduld mit dem Kranten hat — niemand feiner Laune schont? Bachtel! — sehen Sie Sich nach einer Frau um. Es ist der Rath eines ehrlichen Mannes.

Konfulent. Gott bewahre mich bavor!

Sofrath. Rein Madchen in ber erften Bluthe - ein gutes ftilles Gefcopf, bie -

Aonfulent. Nach der Kopulation ift die Stillfte nicht mehr ftill.

Sofrath. Nach vierzig Jahren ift der erträglichfte Sageftolz nicht mehr erträglich. Bablen Sie ein Mabchen, bas Sie gludlich machen tonnen, — und —

Rabem. Meinhold. Sm! wo find bie zu finden, wenn fie einiges Bermogen haben follen -

Aonfulent (mitgefalieten Banben). Und das Kindergeschrei — (ben Bid gen Simmel) bie veränderte Ruche, Zeit und Stunde überall geandert! — Bewahre mich Gott! Oder — fteben Sie an Dieser Narrbeit? Wie?

Sofrath. Ach! - Ja - wenn - - aber der Auf-

Aonfulent. Die Mobefucht unfrer Beiber -

Radem: Neinhold. Geltebt wird man nicht mehr in feinen Jahren, bas fühlt er wohl -

Sofrath. Und es als einen blod öfonomischen Kontratt abutchließen - bavor bewahre mich Gott!

Konsutent. Bare noch bas Rathfamfte. Alfo - Gie bleiben lebig?

Safrath. Doch - wohl - mahrscheinlich. Ja, ja wirklich!

Ronfulent. Ich, geliebt's Gott, auch - Aber megen ber malichen Sahnen im Becht? Gie fommen boch bin?

Radem. Meinhold. Du wirft Dir wieder eine Rrant= beit bolen!

Sofrath. Ich ginge heute gern bin, Schwester; benn ich bin fo -

Rabem. Meinhold. Billft Du Dich ju Grunde richten? Du bringft Dich muthwillig ums Leben!

Sofrath. Run, ich will benn vorsichtig fenn. Ich versfpreche es Dir.

Madem. Meinhold. Benn Du frant mirft -

Radem, Meinhold. Auf alle Falle muß der Dottor gefragt werden.

Sofrath. Lieber Simmel -

Rabem Meinhold. Um Deiner toftbaren Gefundheit willen, Bruder -

Bofrath. Mun ja - fo frag' ihn benn.

Madem. Beinhold. Ich will Ihnen Antwort hinfagen laffen, herr Konfulent.

Aonsulent. Ich laffe ben Strohwein borthin bringen — und zwei Portechaisen. Gott befohlen! (Burud tommend.) Benn wir nach dem Effen, und von dem Getrant — hahaha! in den Portechaisen Schlaf triegen: so sollen und die Kerls nicht ausweden, sondern vor das Thor und und ein bischen im Baldchen herum tragen. hahaha! es ist eine angenehme Bewegung. (Er geht ab.)

## Achter Auftritt.

### Hofrath. Mademoifelle Reinhold.

Sofrath. Schwester! Mabem. Meinhold. Run, lieber Bruder?

Sofrath. Bas für ein Menfc! Mabem. Meinhold. Bie fo?

Sofrath. 3ch! 3ch und lauter 3ch! die Welt um ibn ber mag ju Grunde geben! Wenn ich benn jemals fo werden fonnte, fo nur für mich leben, und nur mas ich effe, wie ich fabre, wie ich folafe, wie ich trinte - wenn ich

nur barauf zu finnen leben follte - noch beute wollte ich eine Krau nehmen, und - follte es feine meggeschickte Sausbalterin fevn!

## Mennter Auftritt.

## Vorige. Balentin.

Sofrath. Bas foll's werden ?

Valentin. Gi - bas wird man Gie gleich fragen.

Sofrath. Ber?

Valentin. Unfer Pachter, der Linde -

Sofrath. Er foll tommen.

Valentin. Rann wieder ben Dacht nicht gusammen bringen.

Sofrath. 3ch muß doch einmal felbst binaus. Es wird mid auch gerftreuen.

Madem. Beinhold. Es ift eine bofe, bofe Saushaltung bei dem Linde.

Valentin. Die Frau, die Frau ift feine gute Birthin! Daber fommt's.

Madem. Meinhold. Gine Dunnarrin -

Valentin. Drei Rinder - gefleibet wie Junter!

Madem. Beinhold. Gaftereien -

Valentin. Ein Kartenfpielden — fo — bie herren Unterbeamten aus ber Nachbarfchaft. Da fangen fie unter ber Nachmittagspredigt an, und wenn fie des andern Morgens beraus foleiden, — alle trunten — alle trunten!

Mabem. Meinhold. Und bei Dir begehren fie bann Bachtnachlag? Schone Wirthfchaft!

Sofrath. Meine Gutheit wird oft fcredlich gemiß= brancht, bas ift gewiß.

Madem. Meinhold. Siehft Du bas endlich ein?

Sofrath (bebeutenb). D ja.

Madem. Reinhold. Gott Lob!

Hofrath. Aber sie wird fo, und so überall gemißbraucht, daß ich nicht weiß, wo ich anfangen soll abzubauen. — Laß ihn kommen.

Valentin. Sie muffen recht gelaffen fenn in Rebensarten. Denn, fo lieberlich ber Menfch ift, fo frei und frech ift er boch. (Er geht ab.)

Mabem. Beinhold. Ich bente, Du wirft Gottes Segen, ber braußen wachst, nicht langer fo verschwenden laffen, und ihn endlich vom Pacht wegthun.

## Behnter Auftritt.

#### Borige. Pachter Linde.

Sinde. Der liebe Gott gebe und allen breien eine gute Stunde beisammen! Ich brauche fie aber am nothigften.

Sofrath. Bas ift bie Sache?

finde. Das halbe Jahr ift fällig. — Da — ba find fechzig Thaler. Es follten aber hundert und zwanzig fepn.

Mabem. Meinhold. Bo find bie andern fechzig?

Sinde. Ach! — vertheilt. hier, ba, bort — unter Frau, mich felbst, Kinder, für Rode, Schube, Rahrung. Leben muß man, und es tostet viel!

Sofrath. Leben muß man, mein Freund; aber — Madem. Meinhold. Nicht fpielen, nicht gaftiren, nicht trinfen, nicht den Modeaffen folgen —

Sinde (ladelub). Saha! Collen wir bas gethan haben? Rabem. Reinhold. Er lacht noch barüber?

Sinde. Frifden Muthes. Denn Sie glauben bas wohl nicht, bis Sie es untersucht haben. Thun Sie bas. Dann werden Sie fo herzlich lachen, wie ich, wenn Sie fo bie arme fleine Einrichtung mit eins überfeben.

Madem. Meinhold. hier fehlen fechzig Thaler.

Sinde (feufat). Ja mohl.

Madem. Meinhold. Und mo follen die herfommen? Linde. Aus unfrer Sanbe Arbeit mit Gottes Segen. Madem. Reinhold. Mann?

Ainde. Dreißig Thaler auf Beihnachten und breißig auf Oftern jum andern Pacht. Wenn namlich ich, mein gutes Weib und bie drei Kleinen frisch bleiben.

Radem. Meinhold. Frifc bleiben, frifc bleiben! Benn fie fcmarmen und übereffen fic, und -

Sinde. Ei, lieber Gott, wie hart find Sie! Waren Sie meine Frau, und mein Thereschen ware an Ihrer Stelle — die hatte Sie schon nicht so erbarmlich stehen laffen, wie Sie mich.

Sofrath. Er hat Zeit bis Oftern mit der Sahlung.

Linde (guimuthig). Gott vergelt's! Hab Dant, Thereschen. Sehen Sie, ich habe Sie gerührt, und Sie sind boch nur gut geworden, weil ich von meiner Frau gesprochen habe. Es ist wohl merkwürdig. So oft ich in Noth bin, und rede von ihr, so geht es mitten aus dem Herzen, und dann hat Gott allemal geholfen. Sie hat keinen Heller mit unter mein Dach gebracht, aber sie ist wacer, sleißig und gut. Bo sie hinkommt, machen die Leute frohliche Gesichter, sehen sie mit Respekt an, und reichen gern eine hülsliche Hand nach meiner Hütte ber. — Das, das ist doch auch ein schoner Thaler Mitgift, den Gott dem Thereschen gegeben hat. Darauf habe ich es gewagt — und denken Sie daran — es wird auch gut gehen.

Madem. Meinhold. Das ift Buchergeplapper.

Ainde. Ich meine nicht. Ift's aber — nun, fo hat ber auch bem Menschen bas Leben nicht fauer machen wollen, ber es gesagt hat.

Madem. Reinhold. Gafe Er nicht in ber Angft und Roth von Frau und Rindern, fo betamen wir jest unfer Gelb.

Sofrath (ernft). Schwefter!

Madem. Meinhold. Du bebenift nicht, mas aufgeht, und wie oft Du -

Sofrath Still boch - ftill!

Madem. Meinhold. Bare Er ledig geblieben -

Ainde. So hatte ich — wer weiß? vielleicht gespielt, getrunken, und brachte Ihnen jest die sechzig Thaler wohl nicht einmal.

Mabem. Meinhold. Dann murbe man 3hn vom Pacht wegthun, wie es ohnehin gefchen wird, wenn Er Beihenachten und Oftern nicht jablt.

finde. Ich gable. Und feben Gie - ich verfpreche

Ihnen, daß ich alles, was Sie da fo gefagt haben, nicht einmal meiner Frau wieder erzählen will. Sie bauet fest auf Gottes Sulfe in guten Menfchen, wenn sie weiß, daß wir alles gethan haben, was wir tonnen. Seholfen ist und. Warum follte ich ihr sagen, daß es nicht mit gutem Gemuthe geschehen ist?

Mabem. Meinhold. Er ift fehr frech!

Ainde. Nicht doch. Aber voll Muth auf meinen hausvaterstand. Denken Sie nur — drei gute gesunde Kinder
habe ich alle Morgen aufzuweden. Sie lachen in die Welt
hinein, und wollen Brod von mir. Ich füsse sie — befehle
sie Sott, und nun geht es frisch in Feld und Wald, in
Berg und Thal. Wenn dann Abends die Kleinen auf meinen
Knieen spielen, Thereschen freundlich auf und herum sieht,
so bin ich wohl daran, und schlafe gut. Wenn schon das
Wehl in der Kiste und aller Vorrath mit zu Ende geht —
Muth habe ich doch! Ei, glauben Sie mir — liesen zwischen
Ihnen beiden so kleine Seschöpfe herum, da neben Ihnen
kande ein guter Mann, hier neben Ihnen stünde ein gutes
Thereschen — ich weiß, Sie hätten mir noch früher das
Trostwort in meine hütte mitgegeben. (Er verbeugt sich ländlich
und geht. Eine Pause.)

Sofrath. Schwester, mas meinst Du? Rabem. Neinhold (will haftig reben, verfoludt es). Ah! (und gebt.)

Sofrath (aus tiefem Rachfinnen mit einem Seufger auffahrenb). Ja, ja! — Ee ift traurig, und macht kleinmuthig in allem Thun und Laffen, wenn Bluthe und Blatter fo hindorren am Fuße bee Stammes. (Er geht langfam hinein.)

# Zweiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Mademoifelle Reinhold. Bernach Balentin.

Radem. Reinhold (im Bereingeben gantifd). Rein, nein, fage ich Euch. Arbeitet! Arbeiten ift beffer als Geld aufnehmen.

Valentin. Die ift abgeführt!

Madem. Meinhold. Wittwen, Wittmen und Waifen!
— Damit glaubt folch Bolf alles zu fagen. Wenn fie fagen: —
ich bin Wittwe, fo meinen fie, das mare ein Ehrentitel. Ift fie fort?

Valentin. Am Urme habe ich fie weggeführt.

Madem. Reinhold. Mun, Balentin, gebe Er wohl Acht. Die goldene Dofe, die ist schon acht Tage fällig, die verkaufen wir. Drei Thaler Bind von der Bittwe Müller, gegen die muß Er um Erecution anrufen. Das Stück Leinmand von der Schneiberöfran wird auch verkauft. Dann habe vier hundert Thaler auf das Weißische Haus geliehen — berede Er die Leute, daß sie noch zwei hundert Thaler von mir borgen. Zahlen können sie es nicht wieder, so kriege

ich das haus um ein Spottgelb; mir bietet niemand nach. Beforge Er bas mohl.

Valentin. Bohl und gleich. Nun Sie kennen mich, und hahaha! die Schuldleute auch. Ich bin fo im Respekt, wo ich hinkomme für Sie zu mahnen, kriechen die Kinder unter ben Ofen.

Madem. Meinhold. Das Armuth ift mehrentheils ein freches Gefindel. Ber fie nicht zu muthig werden laft, verbient einen Gotteslohn.

Valentin. Bo wollen Gie aber am Ende mit dem vielen Gelbe bin?

Madem. Neinhold. Ach, lieber Balentin, mein Einziges — mein Troft, meine Freude am Tage und bei fummervollen Nächten — eine Kirche bauen.

Valentin. Wie fommt Ihnen aber ber hofrath vor? Ich glaube, biegmal geht er und durch und heirathet.

Madem. Meinhold. Hat nicht bas Herz. So oft er feufzt, daß er es nicht langst gethan hatte, gebe ich ihm Recht; rede aber so dazwischen — vom Auswande, von Modefrauen. Er stußt. — Hierauf lasse ich so etwas einstießen, daß er doch nun gleichwohl ein Vierziger sey. — Da wird er still, weint auch wohl. Dann nimmt es damit ein Ende, daß er und und sein Hauswesen tadelt — und so wird es bleiben, mein lieber Valentin, bis wir in das Freudenreich aufgenommen werden. — Jest gehe Er zum Konsulent Wachtel. Ein Compliment, der Hofrath kame nicht in den Becht zu Tische.

Valentin. Bar ber Dottor fcon hier?

Madem. Meinhold. Ach, was Dottor? Wir laffen ihn nicht hin.

Dalentin. 3ft recht. (Beht ab.)

## Bweiter Auftritt.

#### Hofrath. Mademoifelle Reinhold.

Sofrath. Schwester — mir ift nicht mohl zu Muthe. Mabem. Neinhold. Soll ber Doftor — —

Sofrath. Nichts. — Jedes Wort des Pachters hat 3weifel, Unmuth und Bormurfe in mir gurud gelaffen.

Rabem. Meinhold. Begen bes Gelbes? Ja, es ift auch fo mas. Barum haft Du ihm Nachlag gegeben?

Sofrath. Alles wollte ich ihm erlaffen, hatte ich ihn nur aar nicht gefeben!

Madem, Meinhold. Befwegen?

Sofrath. Rann ich mir verbergen, daß er viel glud= licher ift als ich?

Madem. Meinhold. Sm - Du haft nicht gut geichlafen, lieber Bruder, und fuchft es nun ba.

Sofrath. Mit Einem Borte, ich febe es täglich mehr, ich fühle es täglich brudenber: ich bin ein unnüger Menfch in ber Welt.

Madem. Meinhold. Da fep Gott vor!

Sofrath. Ich effe, trinte, schlafe, ich bin andern nichts — und mir wenig. Ich lebe in Zwiespalt mit mir selbst. — Ich werde aufhören und aus der Welt gehen — gleichgultig — wie man eine vertrodnete Staude aus einem Garten wirft. D Gott!

Madem. Meinhold (feufst). Das ift wieder Dein alter Unmuth.

Sofrath. Der mit jedem Tage neue Kraft gewinnt; bas ist schrecklich!

Madem. Meinhold. Gi ja - Bas mußte man benn

de thun — nm — nm — fo, will ich fegen — daß — daß das anders wurde?

Sofrath. Das weiß id.

Madem. Leinhold. Gi nun! fo - fo - uun?

Sofrath. Wer -

Mabem. Meinholb. Run, lieber Bruber, mo beingt es benn?

Sofrath. Seirathen follte id.

Madem. Meinhold. Run - fo - thate ich bad.

Sofrath. Und ich will beirathen.

Raben. Meinhold. Rur refolvirt, lieber Bruber.

Sofrath. Es ift beschloffen, fage ich Dir, ich heirathe.

Madem. Meinhold. Ei warum wollteft Du bad auch nicht?

Sofrath. Beil ich bisher - - Ach, ach, ach! es ift viel foone Zeit verloren.

Madem. Meinhold. Go lange ber Denfch lebt, ift auch noch Soffnung ba.

Sofrath. 2Bas foll ber Klageton? 3ch bin nicht frant.

Rabem. Meinhold. Ber redet bavon?

Sofrath. Doch ja. Ihr macht mich frant bei vollen Araften. Ihr macht mich toll. Ihr umgeht, umfpinnt und gangelt, umganut mich mit — Liebe und Pflege und Borforge und Rudficten, das ich rafend werden möchte.

mabem, Beinhold. Co? Gi nun - fo verfuchte ich

es einmal auf andere Beife.

Sofrath. Das foll gefcheben - bas gefchieht.

Rabem Reinhold. Run - fo alterirte ich boch meine theure Gefundheit nicht fo.

Sofrath. Das muß ich.

Mabem. Meinhold. Wie benn fo?

Sofrath. Ueber Dich und mich. Ich habe Dir meine besten Jahre geopfert wie ein Narr. Ich habe wie ein Handsgespenst unter Euch gesessen, und Eure Albernheiten angehört. So ist mein Geist nun abgespannt, und ich bin nach und nach ein elendes, traftloses Besen geworden. Die Belt habe ich nur wie ein flaches Gemälbe gesehen. Daran bist Du Schuld, und ich vergebe Dire nicht. Hörst Du niemals vergebe ich Dir das.

Rabem. Meinhold. Run - rebe Dich nur erft aus, Heber Bruber.

Sofrath. Daß ich ein gutmuthiger Narr bin, ein Mensch, ber immer nur ben gegenwartigen Augenblic er-tauft, und für die Jukunft nichts gesammelt hat — sieh, bas vergebe ich mir nicht. Lange habe ich das gefühlt, habe nicht das Herz gehabt, es Dir zu sagen, weil — weil ich die Gesichter der Unglücklichen scheue. — Das werde ich mir nie vergeben.

Madem. Meinhold. Nun — wir wollen das erwägen, lieber Bruder. — Manchmal glaubtest Du zu verthun, und für die Jukunft nicht genug zu haben, wenn Du eine Frau nahmst. Scheint es Dir nun, daß Du für die Jukunft sammelst, wenn Du eine Frau nimmst, so nimm eine Frau.

Rofrath. Ich weiß es, weiß, daß ich Freuden fammle. Aber -

Madem. Meinhold. Run denn?

Sofrath. Dabei bin ich wieder von Dir chitanirt — burch mich felbst. Ob ich gleich fühle, daß Du die besten Jahre meines Lebens in den Schlaf geleiert hast, so bin ich boch nun an Dich gewöhnt, und ich — ich — turz, ich tann Dich nicht von mir wegziehen seben.

Madem. Meinhold (falt). D lieber Bruber, bas -

Sofrath. 3d fann midt mehl nine Did ienn.

Maben. Beinbold. Des finder fich. Des bat Jent. Benn Du beiratheit, werben freilich ein vonr Grunnben anders gestellt werben, und Deine Schweiter wird in ein fleines Dertden ziehen. Wer bes muß Dich nicht bindern.

Hofrath. 36 fage Dir, bağ es mich binbert! 36 fann nicht glüdlich und zufrieden son, wenn es bei mir in herrlickeit und Frenden zuginge, und ich wüßte, Du säselt so in einem Landucke, einer alten Kirche gegenüber, in einem Erfer, und zählen die Kübe auf der Gase, säbest nichts als eine alte Magd, und ditten feine Frende, als des Kissen beraus zu puten, woranf Dein alter Mops am Ofen funret. — Das hindert mich. Nun gib mir Rath, wie ich des alles vereinigen fann, denn ist mir gebolfen.

Mabem Meinhold. Sm! Sommt Beit, fommt Rath. Sofrath. Sommt Beit, fommt ber Lob.

Rabem. Beinhold. Run - auch gut.

Sofrath. Richt gut! Der Poftillenton bat mich fo ein: geleiert.

Mabem. Meinhold. Bor allen Dingen fage mir, auf wen hatteft Du benn fo wohl gebacht, um Dir eine Fran au nehmen?

Sofrath. Ja, bas ifte eben.

madem. Meinhold. Run?

Aofrath. Benn - Aber freilich, ba fommt manches in - und - Souft meinte ich fo - Die Sternberg.

Mabem. Beinhold. Die Mamfell Sternberg ?

Asfrath. 3a.

Mabem. Meinhold. Sm! - fo?

Sefrath. Run?

Mabem. Meinhold. Ja, ja, bie Damfell Sternberg.

Sofrath. Bas meinft Du?

Madem. Meinhold. Sie ift allerdinge in Confideration zu gieben.

Sofrath. Nun, ich habe fie in Confiberation gezogen. Aber mas folls nun weiter? Bie?

Mabem. Meinhold. Beiter? wird es auf die Mabemoifelle antommen, was die fagt.

Sofrath. Und mas fagft Du?

Mabem. Meinhold. 3ch? D - wer fo in ber Gin- famteit binlebt, wie ich -

Sofrath. Die Verschwendung? Richt mahr?

Madem. Reinhold. D - hm!

Sofrath. Mein Alter, meine vierzig Jahre?

Madem Meinhold. Ein hübsches Mannsalter. Nun fie hat die Kinderschuhe auch abgelegt — follte ich sagen. Lieber bedenke die Prätensionen, die sie als Frau machen wird — und laß alles das vorher aus einander setzen.

Sofrath. Gut mare es, fchidt fich aber nicht für mich. Madem. Meinhold. Wohl mabr.

Sofrath. Ich mochte aber boch heute noch wiffen, woran ich bin.

Madem. Reinhold. 3ch will hingehen.

hofrath. Du?

Madem. Reinhold. Will für Dich um fie anhalten.

Sofrath. Das wollteft Du?

Mabem. Meinhold. Recht gern.

Sofrath. Ich fuhle, daß biefe Beirath Deine Art zu leben andert; bennoch wolltest Du fo edel -

Mabem. Meinhold. Run, mas foll bas? Ich gebe bin und berebe die Puntte, und bringe Dir Antwort. — Ueber-legt wirft Du es boch haben?

Bofrath. — Ja.

Radem. Meinhold. Denn mit einer heirath ift nicht zu ichergen.

Sofrath. Freilich.

Madem. Neinhold. Eine heirath ift ein ernstliches Wefen. Sofrath. Ja wohl.

Mabem. Meinhold. Wer Al fagt, muß bann freilich bernach folglich auch wohl B fagen.

Sofrath. E, b, e, f, g, h, i, f, l, m — Geh nur hin. Madem. Neinhold. Ja, lieber Bruber. — Rur feine Rudfprunge!

Sofrath. Begwegen auch?

Madem. Neinhold. Daß es nachher hieße: — Sie ist eine Kolette, — ober: — Der und der ist lange hingegangen, und hat sie nicht einmal gewollt.

Sofrath. Bemabre!

Radem. Meinhold. Oder: - Die und die haben fie figen laffen, und wer weiß warum?

Sofrath. Ift nicht zu befürchten.

Radem. Meinhold. Run - fo will ich hingehen, mein lieber Bruber.

Sofrath. Gep fo gut.

Mabem. Meinhold. herglich gern. - Run, ich gebe bin, lieber Bruber.

Sofrath. Adieu.

Radem. Meinhold. Abieu. (Gie geht einen Soritt. Paufe.)

Madem, Beinhold. Ich meine nur - ob Du fonft noch etwas zu bestellen haft?

Sofrath. Meinen Gruf an ben Coufin, den guten Gebeimenrath Sternberg - wenn Du ibn fiehft.

Rabem Meinhold. Run abien benn. Der himmel fegne Dein Borhaben, lieber Bruber.

Sofrath. 3ch hoffe ed.

Madem. Meinhold. Denn - außer bem Sterben - gibt es nichts Feierlicheres, als die Copulation.

Sofrath. Auf gewiffe Beife -

Mabem. Meinhold (fest fic). Lieber Bruder, bas geht auf Beit und Emigfeit -

Sofrath. Ich meine nur, wenn Du fo fortplauberft, geht von ber Beit viel verloren, und ber Ewigkeit kommen wir auch naber.

Madem. Meinhold. Run, in Gottes Namen! (Steht auf.) Du wirft Dich boch in ben beiben hauptfirchen zwei Sonntage nach einander aufbieten laffen?

Sofrath. Recht gern.

Madem. Meinhold. Sahaha! bu mein himmel! Das wird ein Mundaufsperren geben, über den hofrath Reinhold, und ein Gefichter über die Mamfell Sternberg, und ein Geficer über den jungen Brautigam und die liebe Jungfer Braut! hahaha! — Adien, lieber Bruder. (Sie geht ab.)

## Dritter Auftritt.

#### Sofrath allein.

Nun — ich hoffe, meine Schwester hat es mit ihren Schwierigkeiten gut gemeint; wenigstens hat fie was Gutes erreicht. Das gange heer aller haffenswurdigen Gebrauche, bie vor einer hochzeit hergeben, hat fie vor mir paffiren

laffen. — Die Rothe ift mir barüber ind Gesicht gestiegen. — aber mein Entschluß ist fest. Es tommt also nur auf fie an, und ich bin beute Brautigam.

## Vierter Anftritt.

#### Sofrath. Mademoifelle Reinhold.

Madem. Meinhold. Sore, lieber Bruder -

Sofrath. Du haft mir gefagt, eine heirath fep fur Beit und Ewigfeit; wie Du es anlegft, ift fcon ber blofe Antrag bazu eine Ewigfeit.

Madem. Meinhold. Du bist ja ein recht hastiger

Liebhaber.

Sofrath. Dent an vierzig Jahre. Nun was ift noch? Madem. Neinhold. Ich bin wieder umgefehrt.

pofrath. Das merte ich.

Madem. Meinhold. Um Dich ju fragen, ob Du auch wegen ber Ausgaben alles wohl überfchlagen haft?

Sofrath. Alles.

Mabem. Meinhold. Daß es benn hernach nur nicht etwa fehlt.

Sofrath. Nicht boch.

Madem. Meinhold. Und — ich hoffe es nicht, aber — wenn Du folltest — heißt bas — wenn ich fur Dich einen Korb triege — was ich noch fagen foll?

Sofrath. Ginen Rorb? (Seufst.)

Mabem. Meinhold. heißt - wenn fie Dich nicht will, ob Du bann noch etwas zu erinnern haft?

Sofrath (baftig ihre Sand nehmenb). Daß fie mich ichone und ichweige.

Madem. Meinhold. Ja, hahaha! wenn fie kann. Es ist ihr lange kein Antrag geschehen, und da pflegen fie benn boch gern — Hahaha! Abieu, lieber Bruder. (Sie geht.)

Sofrath (ruft fie). Schwefter!

Madem. Meinhold (geht fonell). 3ch gehe ja fcon.

(Sie geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

#### Sofrath allein.

Einen Kord! — Verspottet! — Bierzig Jahre! Hm! seitdem sie das gesagt hat, ist mir nicht wohl zu Muthe. Ein schwerer Sinn lahmt jede freudige Bewegung, der ich mich kaum überlassen hatte. Was ist das? Hm — was ansberd als das Gefühl, daß ich etwa noch angenommen — aber nicht mehr geliebt werden kann. — Wie dem sep — ber Schritt ist geschehen, und ich thue ihn nicht mehr zuruck. Ich habe mich ja bei allen überlegten Entschlüssen so schlecht befunden, daß es vernünftig ist, der ersten starten Empfinbung nun geradezu zu folgen.

## Sechster Auftritt.

## Valentin. Hofrath.

Sofrath. Was gibt's? He?
Valentin. Ei bu mein Gott! — ich will nur melben, baß ber herr Geheimerath Sternberg ba find —
Sofrath. Er ist mir von herzen willfommen.
Valentin (gebt).

### Siebenter Auftritt.

#### Sofrath. Geheimerath Sternberg.

Asfrath. Endlich ift mein lieber Sternberg wieber einmal fichtbar!

Geheimerath. Bir haben und lange nicht gefeben.

Sofrath. Bie fteht ed?

Seheimerath. Schlecht.

Sofrath. Bift Du frant?

Seheimerath. D ja.

Sofrath. Aber -

Sebeimerath. Bin ich boch verheirathet!

Sofrath. Freund, fen nicht ungerecht -

Sebeimerath. Das bin ich nicht, ich bin es mahr= haftig nicht.

Sofrath. Deine Frau hat fo viel gute und feltene Gigenschaften -

Seheimerath. Die hat sie. Das weiß und achtet niemand mehr und beffer als ich, benu sonst hatte ich sie nicht genommen. Sie ist klug, unterhaltend, redlich, sie hat Entsschloffenheit — ach, sie hat uneudlich viel Sutes — und bennoch macht sie mich zum unglückseligen Manne.

Sofrath. Go fehlt es Dir an Gebuld für fleine Mangel —

Gebeimerath. Jest? Ja. Früher hatte ich zu viel Gebulb, baburch gab ich bas, mas Mannewille heißt, in andre Hande, und bamit ift alles verborben.

Asfrath. Die guten feltenen Eigenschaften, die Du ibr augestehft -

Gebeimerath. Reinhold! ich gebe fie allgumal für eine Eigenschaft, bie ihr abgeht — Gutmuthigfeit!

Sofrath. Freilich -

Bebeimerath. Bo bie Gutmuthigfeit fehlt, fehlt bie verbindende Milde, die alle Brandungen bes Lebens bricht. Done Gutmutbigfeit - wird Berichiedenheit ber Meinungen Saber - eine nothige Beachtung artet aus in Dig= trauen : Schwermuth wird Trubfinn, Restigfeit - Gigenfinn ; Ernft wird Gramlichfeit, das Nachdenten ein bumpfes Bruten: aus Burechtweisen wird Rechthaberei, aus meiblicher Sorgfalt - Rundschafterei. Das Geficht behalt feinen Bug ber Unbefangenheit, auf ber Stirn thront emiges Murren, jebermann foll gludlich fenn - aber nur auf vorgeschriebene Beife und nach gegebenem Mag und Biel. - Diefe baudliche Intolerang - beschönigt von allen Sophistereien bes Berftandes - nagt, gerrt, reift, bohrt und grabt an jeder froben Minute, bat mich um die Luft und Liebe am Leben, um allen Billen, alle Gigenheit und Laune gebracht, baß ich nur fortathme, nicht lebe. Dabei bin ich mabrhaft ge= liebt, und mahrhaft - (er wirft fic in einen Geffel) ber arm= feligfte Rerl auf bem Erbboben.

Sofrath. Wenn freilich alles fo ift -

Gebeimerath. Lebe einen Tag gang mit mir — wenn Du bas herz bazu haft, so wirst Du bas Bild, bas ich Dir gegeben habe, in jeber Stunde vor Dir feben.

Sofrath. Aber ift es nicht Deine Schuld, bag es fo weit gefommen ift?

Seheimerath. Ja, mein Freund! In Liebe und Gebuld habe ich die Vernunft gefangen gegeben — ich habe nicht den Muth meine Fesseln zu zerbrechen, weil ich die Existenz meiner Frau damit zernichten wurde — so beise ich denn in die Kette, die mich zäumt, und — bitte ehrliche Freunde, daß sie mich streicheln, wenn ich schaume.

Sofrath. Armer Sternberg!

Bebeimerath. 3ch bind - arm und erbarmlich.

Sofrath. Bielleicht wird. mein haus Dir funftig frohliche Lage gewähren.

Geheimerath. Es ist arg mit Deiner Schwester und ihren Eingriffen in Deinen freien Willen — es ist indes nur eine zufällige Herrschaft, die sie übt, man kann sie doch abwerfen — und fühlt eben deswegen ihre Last minder. — Aber wer ist der Mensch, der eine selbstgewählte, selbstgewollte, ersehnte Herrschaft wieder abzuwerfen sich entschließt? Reinhold — Du bist fürwahr ein geplagter Kerl — aber dennoch beneide ich Dich.

hofrath. Mich?

Geheimerath. Deine hauspolizei beangstet Dich wohl, aber Dein Berg hat boch Krieden.

Bofrath. 3ch hoffe ihn zu finden.

Geheimerath. Bie?

Sofrath. Und bald zu finden -

Bebeimerath. Ich verftehe Dich nicht -

Sofrath. Dein trauriges Gemalde der Che foll mich nicht foreden.

Bebeimerath. Du willft heirathen?

hofrath. Ja.

Gebeimerath. 5m!

Sofrath. Bas fagft Du?

Geheimerath (fieht ihn an, und fagt mit Ernft und Behmuth): Thue es nicht.

Sofrath (fest fic, und flutt ben Ropf). Das tonnte ich von Dir vermuthen.

Geheimerath (tritt ju ibm, fast feine Sanb). Bie tommt Dir ber Gebante jest noch?

Sofrath. Ift es benn gu fpat um gludlich gu fenn? Gebeimerath (feufat). Es ift fpat.

Sofrath. Biergig Jahre -

Geheimerath. Aus Liebe mahlt und in dem Alter feine mehr.

Sofrath. Das ift mahr.

Gebeimerath. Die andern Rudfichten, weßhalb man bann angenommen wird — find fie des Wagestudes werth, bas man beghalb beginnt?

Sofrath (finnenb). Ach!

Geheimerath. Und auf welches Mabchen ift Deine Bahl gefallen?

Sofrath (fteht auf). Auf Deine Coufine Sternberg.

Geheimerath. D meh!

Sofrath (fonell). Warum?

Beheimerath. Je naher fie mich angeht, je weniger barf ich meine Meinung von ihr verschweigen.

Sofrath. Sie ift über die erfte Jugend meg; bas verzeiht mir das Mannsalter. Sie ift artig, liebt Gefelligteit; dieß verburgt freundschaftliche Gefühle und Troft im Alter.

Gebeimerath. Wiffe, mas ich von ihr bente. Prufe und thue bavon, mas Dir ju viel fcheint.

gofrath. Bur Sache!

Geheimerath. Sie hat keine heftige Leidenschaft, als eine allgemeine Herrschaft über Alles, was sie umgibt. Diese hat sie bis jest durch Reize und Künste über alle erhalten. Bo es sehlschlug — wo überhaupt Einer ihrer Plane, Eine ihrer leisesten Erwartungen sehlschlug, da wurden alle ihre sansten Jüge mit Bitterkeit übergossen, ihre Aeußerungen gewaltthätig — bis man es bemerkt; wo dann auf einmal der sanste, alles verbindende Ton eintritt. — Diese

Mifchung von außerfter Starte und außerfter Schmache - ift mir zumiber.

Sofrath (fclagt bie Sanbe gufammen). Entging bas mir, weil ich gern Gutes finbe?

Seheimerath. Sie weiß auf die einnehmendste Art Bertrauen zu erregen. Sie felbst — erwiedert es nie.

Sofrath. Beiter -

Gebeimerath. Sie hat ausschließliche, alles herabwürdigende Begriffe von ihren Vorzügen. Sie ist sittsam, weil sie überhaupt mehr Verehrung und Bewunderung, als Liebe bedarf.

Sofrath. Sollte fie nicht bennoch — ach! — follte fie nicht eine angenehme Gefährtin burch bas Leben feyn tonnen? Sebeimerath. Das wohl.

hofrath. Indem ift meine Schwester bin, für mich um sie anzuhalten.

Geheimerath. So war mein Wort fehr gur Ungeit, weil es nun burchaus zu fpat ift.

Sofrath. Benn ich Dich früher gesprochen hatte -

Bebeimerath. Mein Gott, wie qualt mich nun jebes Wort, bas ich gesprochen habe! Vergib es mir — mein Herz war so voll — boch lieber hatte ich lange noch meine Last für mich allein getragen, als Dir eine fpate Freude verkummert.

Sofrath. Wie es nun tommt — fo nehme ich es an. Geheimerath. Es gehe Dir wohl — beffer als mir!
(Er gebt ab.)

Hofrath (ibm nad). Ewig Dein treuer Freund! — Benn er fo gang Recht hatte? Der lette entscheibende Schritt für mein Leben — wenn er nun boch voreilig gethan mare? Gott! — ob ich nun wunschen soll, daß meine Schwester nicht bin ware, oder zufrieden fenn foll, daß sie fort ist? —

## Achter Auftritt.

#### Hofrath Reinhold. Balentin.

Valentin (mit großem Anfheben und Komplimenten). Mein lieber Serr Sofrath --

Sofrath. Bas ift es?

Valentin. Mein lieber herr hofrath verheirathen Gich nun, wie es fo verlauten will?

Sofrath. Will das fcon verlauten?

Valentin. Ei - mein herr hofrath icamen Sich nicht; Beit bringt Ehre, mein herr hofrath, und Sie mogen Recht haben. Rur mochte ich mich wohl nach einer andern Condition umfeben, meine ich.

hofrath. Go?

Valentin. Ja, mein herr hofrath.

Sofrath (fiebt ibn lange an). Balentin!

Dalentin. Mein herr hofrath!

Hofrath. Siedzehn Jahre warest Du bei mir. 3ch glaubte, Du liebtest mich — Du könntest nicht ohne mich sepn. Dieser Gedanke hat es gemacht, daß ich mich manche mal nach Deinen Albernheiten gerichtet habe —

Valentin. Lieb haben? D ja, mein herr hofrath. Aber bas nicht ohne fenn konnen, das muß reciprocis fenn, mein herr hofrath, sonst gebe ich nichts darauf. Und wenn Sie mich behalten wollen —

Sofrath. Herzlich gern, weil ich an Dich gewöhnt bin — und weil ich Dir schon vieles verziehen habe — und weil ich schon viel für Dich gethan habe — bleib bei mir.

Valentin. Wenn Sie mich behalten wollen, fo laffen Sie das heirathen unterweges, fonft habe ich hiermit auf-

gefagt; und wenn Sie mit Gewalt heirathen, haben Sie 3hr Bort folecht gehalten. (Er geht ab.)

Hofrath. Was war bas? Wenn alles, was mich umgibt, so war; wenn ich auf einmal Alle, und Alles in diesem Lichte sehe: so war ich noch schlimmer baran, als ich gefürchtet habe! Guter Gott! ich habe Europa burchreiset, kenne Palaste und Tempel, Gemalde und Gemmen, Statuen und Antilen — aber keine Menschen! So viel todte und lebenbige Sprachen lehrte man mich, Baukunst und Mathematik weiß ich trefflich — und mußte erst vierzig Jahre alt werden, um den Werth einer Stunde zu schähen! (Er geht ab.)

## Dritter Aufzug.

Im Sternbergifden Baufe.

## Erfter Auftritt.

Mademoifelle Reinhold und Mademoifelle Sternberg.
Sie haben eben erft ihr Gespräg geenbigt.

Madem. Meinhold. Run, welche Antwort befomme ich für meinen lieben Bruber?

Madem. Sternberg (bitter). Alled, mas Sie gefagt haben, ift febr reflettirt; gewiß recht — calculirt.

Madem. Meinhold. Ei, um fo beffer! Und wie leicht ift benn nicht - Ja - gefagt?

Radem, Sternberg (ladt). Biel Berbindliches an ben herrn Hofrath —

Madem Meinhold. Recht obligirt. Ich habe boch — meine ich — alles berührt? daß er nicht gern genirt ist, bas —

Madem Sternberg. Man in feinen Jahren nicht aus-Liebe heirathet —

Madem. Reinhold. Und wegen ber Depenfen? Madem. Sternberg. Alles aufs tlarfte. Sie haben mir über ben proponirten Chestand ein fo belles Licht gegeben, bag ich meine — ich lebte schon zwanzig Jahre barin.

Madem. Meinhold. Mein Bruder barf alfo auf= marten -

Madem. Sternberg. Bie jeber anbere.

Mabem. Meinhold. Und bald? Denn, trot bag er nicht weit von fünfzig ift, hat er boch eine recht gartliche Ungebulb.

Rabem. Sternberg. Das beweifet bie Gefanbtichaft, womit er mich beebrt.

Madem. Meinhold. Gehorfamfte Dienerin.

Madem. Sternberg. Rochmale recht verbunden.

Mabem. Neinhold. Ha, ha, ha! — Haben's gang und gar nicht Urfache. (Sie geht ab.)

## Bweiter Auftritt.

#### Mademoifelle Sternberg allein.

Ein albernes Bild von einem alten Mabden! Mein herr hofrath — wenn man Ihnen auch ein Jawort geben follte, so muß es Ihnen boch hoher zu stehen tommen.

## Dritter Anftritt.

### Mabemoifelle Sternberg. Ronfulent Bachtel.

Konfutent. Bin ich boch lange Zeit nicht fo nach einem Frauenzimmer gelaufen — ale beute!

Rabem. Sternberg. Ich glaube, bie gartliche Ungebulb bemachtigt fich beut aller alten Junggefellen.

Aonfulent. Meine Unruhe ift groß, aber -

Madem. Sternberg. Go racht fich bas Schidfal -

Aonfulent. Aber nicht gartlich. Rur zwei Stude find es, worauf ich besondere balte -

Madem. Sternberg. Schönheit und Berftanb? Aonfulent. Die Ragoute und bie Braten.

Madem. Sternberg. Abg!

Aonfulent. Sonft fann meine Saushalterin alles machen, wie fie will.

Rabem. Sternberg. Eine haushalterin alfo? 36 glaubte, Gie fuchten eine Frau!

Aonsulent. Ach nein! Warum sollte ich die Thorheit begehen? Denten Sie nur felbst, ich tann effen, schlafen, trinken, wann ich will — tein Mensch widerspricht mir. Meine Vögel durfen schreien, so laut sie wollen. Ich darf brei Hunde halten. Kann hingehen, wohin ich will. Ber mir gefällt, kann in mein Haus kommen. Jum Effen bitte ich, wen ich will, habe keine große Wasche, und ich kriege alles zu effen, was ich bestelle — Kann benn ein Mensch glücklicher sepn?

Madem. Sternberg. Und boch wird aus ber ehrenvollen Bunft ber alten hagestolzen einer nach dem andern wantelmutbig.

Aonfulent. Das mare! Sagten Sie nicht vorbin, ver-

Madem. Sternberg. Ganz recht! Konsulent. Wer ist benn ber Narr? Madem. Sternberg. Ich bin biefret. Konsulent. So find Sie wohl in der Partie? Mabem, Sternberg. Ste fuchen alfo eine Saushalterin? Ich weiß eine.

Aonfulent. Da murben Sie mich ja recht verbinden. Run?

Radem. Sternberg. Birthichaftlich, achtfam, genau - Aonfulent. Defto beffer! Run?

Mabem. Sternberg. Mamfell Reinbold.

Aonfulent. Bitte gehorfamft -

Mabem. Sternberg. Gefprachig -

Konsulent. Rann nicht bienen -

Radem. Sternberg. Alfo nichte? Die Familie Reinhold hat tein Glud mit une beiben.

## Vierter Auftritt.

### Vorige. Hofrath Reinhold.

#### Bedfelfeitige Boflichfeiten.

Ronfulent. Run, Reinhold, warum gehft Du nicht mit in ben Becht? Du haft abfagen laffen.

Sofrath. 3ch? absagen laffen?

Aonfulent. Freilich!

Sofrath. Go mußte meine Schwefter -

Aonfulent. Go ein Schwesterlein ift arger als eine Frau. (Paufe.)

Sofrath. Lieber Bachtel, lag und einen Augenblid allein.

Asnsulent. Immerbin. — Aber — Ihr frubstudt boch nicht etwa zusammen?

Madem, Sternberg. Gewiß nicht.

Aonsulent. Sehn Sie nur — er hat mich schon oft wegschaffen muffen, wenn seine Schwester eine feine Schuffel bringen wollte. Denn bei ihr ist fo etwas — fein und llein.

hofrath. Schwäßer!

Konfulent. Ober ift er ber ehrfame alte Sageftolz, ber - So wills nicht boffen.

fofrath. Bas?

Aonsulent (zu Mamfell Sternberg). Ifts ber? Reine Antwort? — Er ists! Reinhold? Reinhold, ber bose Feind jagt Dich parforce! Ei, ei, ei! welch Standal!

Sofrath (empfindlid). 3ch weiß nicht, ob ich -

Aonfulent (jum hofrath). Und fie ift es - bie - he, ift fie es? - (Er tritt zwifden beibe.) Kinder - lafts bleiben! (Er geht ab.)

## fünfter Auftritt.

Hofrath Reinhold. Mademoifelle Sternberg.

Radem. Sternberg. Bas meinen Sie — hat ber Mann Recht?

hofrath. Wer hier zu entscheiben hat — find nur Sie. Radem. Sternberg. Sehr verbindlich! Aber, hahaha! waren Sie nicht ein bischen verlegen, meinen Weg mit mir zu geben?

hofrath. Mademoifelle -

Madem. Sternberg (ihm ins Ohr). Ich gebe jum Erftaunen viel Gelb aus.

Sofrath. Darüber -

Radem. Sternberg. Ale Frau werde ich nicht weniger ausgeben.

Sofrath. Ich hoffe, an Aufriedenheit foll es Ihnen nicht fehlen.

Mabem. Sternberg. Ich tonnte auch leicht noch mehr ausgeben, als vorber.

Sofrath. Wenn es burchaus -

Mabem. Sternberg. Nein, nein — unterbruden Sie bie Angft, die fich auf Ihrer Stirne verbreitet, beruhigen Sie Sich nur; fo arg machte ich es doch nicht.

Sofrath. 3ch begreife nicht -

Radem. Sternberg. Mufte ich benn nun, jum Erempel, Ihrer lieben Schwester Rechnung ablegen?

Sofrath. Alle biefe Fragen - biefer Ton -

Radem. Sternberg. Ober mußte ich bas gute alte Madchen um Erlaubnig bitten, wenn ich ausgeben wollte? Rein, bas mußte ich nicht?

Sofrath (fieht fie lange an, bann falt). Dein.

Radem. Sternberg (naiv). Ober mußte fie mit mir geben?

Sofrath (gang falt). Rein.

Rabem. Sternberg. Und wenn ich mir Rleiber faufen wollte — mußte fie bie Farben mablen?

Sofrath. Rein, nein, Mademoifelle.

Mabem. Sternberg. Sabaha! Das ift boch gerabe, als ob Bachtel eine Saushalterin accordirte.

Sofrath. So ift es in ber That — und ich em-

Madem. Sternberg. Bohin, herr hofrath ?

Sofrath. Bon ba weg, wo mein redlicher Bille verfvottet wird.

Mabem. Sternberg. Benigftens find meine Untworten nicht fonderbarer als Ihre Anfragen?

pofrath. Meine Anfragen?

Madem. Sternberg. Wie viel ich benn fo wohl monatlich brauchen wollte --

Sofrath. 3ft bas gefragt?

Mabem. Sternberg. Gehr vorfichtig, mein herr.

Sofrath. In diefer bestimmten, nicht belifaten Frage ift meinem Willen eine unrichtige Deutung gegeben.

Radem. Sternberg. Db ich benn gern fo in bie Racht aufbliebe?

Bofrath. Daran habe ich nicht gedacht.

Mabem. Sternberg. Behn Uhr, gebn Uhr fep ein Stunden, bas recht und gerecht ware.

Sofrath. Mademoifelle!

Rabem. Sternberg. Und der Angug? - Die gefetten Jahre traten boch ein; ob ich benn nicht nachlaffen wollte?

Sofrath. Sie tennen mich langer — Rann ich das gefragt baben? Siebt das mir abnlich?

Madem. Sternberg. Rurz — um nicht alle Befferungsvorschläge meines Wandels zu wiederholen — ich glaube nicht, daß ich in Ihren zärtlich-öfonomischen, oder — öfonomischzärtlichen Plan paffe.

Hofrath (feusit tief). Ha! Eine hoffnung minder, eine Menschenkenntniß mehr! — Ihres eignen Gluds wegen, bat ich meine Schwester, in ihren Anfragen um die Art, wie wir leben wollten, bestimmt zu sepn. Sie hat es übertrieben, und ist albern geworben. Ich sehe, wie sehr Sie auf unsere Kosten lachen konnen, und weiß, daß Sie es werden. Ich sühle aber auch, daß sich meine Juneigung gegen das Mädchen mindert, welche mich mit einem heimelichen Bergnügen über meine Schwester schamroth werden sieht. (Er verbengt fic und will geben.)

1

Madem. Sternberg. Welche Leibenschaft ift bas, bie fich burch folche Bermittelung erklart?

Sofrath. Juneigung — Achtung — und bie hoffnung, bag wir gludlich fenn murben, hatte ich — Leiden: fcaft nicht.

Mabem. Sternberg. Beldes Leben tann ich mir mit einem Manne versprechen, über den eine Schwester eine folde herrschaft führt?

Hofrath. Ift es eine Schwachheit, gern beherricht zu werben — ich bekenne mich bazu. Und gern wollte ich, ich ware Ihnen ber Mühe werth gewesen, mich zu besberrichen.

Rabem. Sternberg. Auch biefe Buneigung fann nicht befonbere gewefen fenn, ba fie fo ploblich umwenden fann.

Sofrath. Ein Charaftergug, der mir mißfallt - wendet fie gewaltfam um.

Madem. Sternberg (heftig). Gin Charafterjug?

Hofrath. Ich febe jest beutlich, bag ich, noch ehe ich tam, ichon bem Konfulent Bachtel zum Bonmot vorgeworfen war. Das brüberliche Berhaltniß, worin ich mit
meiner Schwester stehe — fep es, baß es zu weit getrieben
ift — verdient nicht ben bittern Spott, wovon mein ganzes
Blut noch wallt.

Madem. Sternberg. Was ift Ihnen denn eigentlich widerfahren? Nach der Auswahl eines halben Jahrhunderts haben Sie Sich entschloffen, und der Embarras, der diesen gewaltigen Entschluß begleitet, foll nun mir zu Schulden kommen?

Sofrath. Daß ich ein halbes Jahrhundert brauchte — mich zu entschließen, wie Sie fagen, ift bas ganz meine Schuld, oder gebort es auf Rechnung berer, welche fo oft

bie ehrliche Juneigung eines Mannes mißhandeln? — Ich wunfche von herzen, daß Sie weber diefe — noch alle ahnliche gutmuthige Antrage, mit benen Sie gespielt haben, jemals vermiffen mögen.

Mabem. Sternberg (jornig). Mein herr -

Sofrath. Das halbe Jahrhundert, woran Sie mich mabnen, verstattet mir in biefem Cone ju reden.

Mabem. Sternberg. Gie geben alfo?

Sofrath (verbeugt fich).

Madem. Sternberg. Bie leicht man fich boch in Ihren Jahren zufrieden gibt! — außer wenn eine alte Schwester beleibigt scheint — ber bringt man glanzende Opfer. Zwar — wer weiß, ist es die Liebe, die Sie vereinigt, ober ber handel!

Sofrath. Sandel? Bas foll bas? Bas ift bas?

Madem. Sternberg. Der handel mit — mit Armuth und Elend. Denn bas barf ich boch auch erwähnen, daß Ihre Schwester von ber gangen Armuth verflucht ift, um bes schändlichen Buchers willen, womit sie auf Pfander ansleibt?

Sofrath. Bucher? - Pfander? Meine Schwester? Bucher?

Radem. Sternberg. Das mußten Gie nicht?

Sofrath. Rein - bei Gott - nein!

Madem, Sternberg. 3hr Bebienter ift babei ber ginangrath.

Sofrath. Balentin ?

Madem. Sternberg. Das mußten Gie auch nicht?

Sofrath. Auf meine Chre - nein!

Madem. Sternberg. Ach - fo bedaure ich, daß -

Sofrath. Bebauern? Gott, ich bedaure, daß ich lebel

Maden. Sternberg. herr hofteth -

Sofrath. Das mein arglofed herz bas Gespott biefer Menschen war! - 3ft es aber and gewiß?

Raben. Sternberg. 36 fann es nicht jurud nehmen,

Hofrath. Soll ich mich benn hent von allem lodreifen ? von den hoffnungen für die Julunft, und and von den wenigen guten Minuten, die verüber find? Wo ich also julichen war — wurde ich getäussch! — D, guter Gott, so laß jemand sich meiner annehmen, daß er mich auch noch täussch, die Zeit, die ich unter diesen Menschenlarven noch zu wandeln habe.

Maben. Sternberg. Reinholb -

Sofrath. Sheint Ihnen Rabe — Sieg? So leben Sie hent einen vollendeten Lag, benn Sie haben mich ju Boden geschlagen — Sie haben mich ju gar nichts gemacht.

(Er geht ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Mademoifelle Sternberg allein.

Er danert mich. Aber ich fonnte doch nicht — Seht er benn wirklich? (Sieht ans bem Frufer.) Fort ift er noch nicht — boch, da — Rein, er ist es nicht. Er wird wieder kommen. Wenn er gegangen ware, mußte er schon aus dem Hause sehn. (Sie kehrt jurud.) Also noch im Hause. — St! — ich höre gehen! Richtig! Er kommt.

#### Siebenter Auftritt.

#### Mademoifelle Sternberg. Geheimerath Sternberg.

Seheimerath. Ei, ber taufend! ba haben Gie mas Großes gemacht, Coufine!

Madem. Sternberg. Wie fo?

Bebeimerath. Sie haben Reinholden nicht gewollt.

Mabem. Sternberg. Nun nicht eben bestimmt — es war — wie konnte ich —

Beheimerath. Benigstens wird er Sie nicht mehr infommobiren.

Madem. Sternberg. Geines Gefallens.

Bebeimerath. Ihnen gefällt bas boch nicht, Coufine? Mabem. Sternberg. Sonberbar - mahrhaftig.

Sebeimerath. Denn — denn — mit Einem Borte, man gibt bie Baare billiger, wenn man fcon viele Käufer weggehen ließ.

Madem, Sternberg. Darauf habe ich nichts zu antworten:

Seheimerath. Coufine, mir hat das Maschinenwert niemals gefallen, das Sie gegen die Leute gebrauchen, die Ihnen gut sind. Es ist klein, den einen durch den andern, Liebe durch Kalte zu reizen. Glauben Sie mir, die Manuer gewöhnen sich daran, alles an Euch für Grimasse zu halten; und das ist Eure Schuld.

Rabem. Sternberg. Gie find ja ein formlicher Strafprebiger in ber Liebe!

Bebeimerath. Ein armer Bugender, Coufine, ber viel betrogen hat, und viel betrogen worben ift; ein Menfch, ber es lebendig fuhlt, daß, wenn wir nicht auf einsache

Gefühle und Grundfate in der Liebe jurud tommen, es um das Glad der Staaten gethan ift. Rein politisches Band halt, wo tein hausliches mehr heilig ift.

Rabem. Sternberg. Allerliebit! Rachbem Gie reblich bad Ihre gethan haben, bie Belt am verberben -

Geheimerath. Thue ich nun redlich bas meine, laut zu fagen, daß ich es tief berene. Das ift aber eine heilige Bahrheit, Coufine, Madden wie Sie — voll Launen und ohne Charafter, die machen bie Chen, worüber wir feufzen.

Madem. Sternberg. Ach ja — Sie find mahrlich bie feufgenbe Rreatur.

Bebeimerath. Damit es Reinhold nicht werbe - ift es heilfam, bag Sie ihn haben geben laffen.

Radem. Sternberg. Der Mann fann nicht fläglicher werden als er ift.

Bebeimerath. Coufine, Gie werden alter.

Mabem. Sternberg. D defhalb werde ich nicht bemuthiger.

Bebeimerath. Auch nicht bescheibner?

Mabem. Sternberg. Eine alternde Befcheidenheit! Boan führt bad?

Bebeimerath. Boju führt 3hr Benehmen?

Rabem. Sternberg. Die Welt in ber Dehrheit nimmt und wofür wir und geben. Jeder alternde Mann fucht eine bedeutende Saudplage.

Geheimerath (feufat).

Mabem. Sternberg. Sie suchen nicht, mad Sie fcon haben. Gebeimerath. So luftig? Und boch haben Sie eben ein hobes Spiel verloren.

Rabem. Sternberg. Andre Karten - ich gewinne es wieber.

. Geheimerath. Schwerlich.

Madem. Sternberg. Da fieht man wie Gie foon abgetobtet find. Gie haben nicht einmal die Courage, noch etwas zu hoffen.

Bebeimerath. Sie find unerträglich.

Mabem. Sternberg. Das glaube ich nicht.

Bebeimerath. Gie merben -

Madem. Sternberg. Halt! Ich verlange nicht zu wiffen was ich thun werbe; ich will nur wiffen, was ich in dem Augenblick thun will. Jest will ich Sie nicht mehr anhören; benn Sie schutten nur den Unmuth über mich aus, den Ihre Frau erregt hat, und den Sie dort nicht produciren durfen. (Sie geht ab.)

Geheimerath. Sie hat halb und halb Recht. — In einem Postzuge will ich hinfahren und Neinhold gratuliren, daß er verstoßen ist. (Er geht ab.)

## Achter Auftritt.

In Reinholbe Daufe.

Mademoifelle Reinhold. Valentin.

Madem. Reinhold. Ift er benn noch nicht gurud? Valentin. Nein. Nun, nicht mahr, er heirathet bie Sternberg?

Madem. Meinhold. Ich habe ein bischen talt Baffer bei ihm aufgegoffen, und viel beiß Baffer bei ihr bente ich.

Valentin. Und ich habe ihm gedroht, daß ich aus dem

Gefühle und Grundfage in ber Liebe jurud fommen, es um bas Gtud ber Staaten gethan ift. Rein politisches Band halt, wo fein hausliches mehr heilig ift.

Radem. Sternberg. Allerliebst! Nachdem Gie reblich bas Ihre gethan haben, die Welt zu verderben —

Beheimerath. Thue ich nun redlich das meine, laut zu fagen, daß ich es tief bereue. Das ist aber eine heilige Bahrheit, Coufine, Madden wie Sie — voll Launen und ohne Charakter, die machen die Ehen, woruber wir feufzen.

Madem. Sternberg. Ach ja — Sie find mahrlich bie feufzende Kreatur.

Gebeimerath. Damit es Reinholb nicht werbe - ift es heilfam, daß Gie ihn haben geben laffen.

Rabem. Sternberg. Der Mann fann nicht fläglicher werden als er ift.

Begeimerath. Coufine, Gie merben alter.

Rabem. Sternberg. D befhalb werbe ich nicht bemuthiger.

Geheimerath. Auch nicht bescheibner?

Madem. Sternberg. Eine alternde Befcheidenheit! Bogu führt bad?

Bebeimerath. Bogn führt 3hr Benehmen?

Madem. Sternberg. Die Welt in der Mehrheit nimmt uns wofür wir uns geben. Jeder alternde Mann sucht eine bedeutende Hausplage.

Geheimerath (feufat).

Madem. Sternberg. Sie suchen nicht, was Sie fcon haben. Geheimerath. So luftig? Und boch haben Sie eben ein hohes Spiel verloren.

Rabem. Sternberg. Andre Karten - ich gewinne es wieber.

. Geheimerath. Schwerlich.

Mabem. Sternberg. Da fieht man wie Sie fcon abgetobtet find. Sie haben nicht einmal die Courage, noch etwas zu hoffen.

Bebeimerath. Sie find unerträglich.

Rabem. Sternberg. Das glaube ich nicht.

Bebeimerath. Gie merben -

Madem. Sternberg. Halt! Ich verlange nicht zu wiffen was ich thun werde; ich will nur wissen, was ich in dem Augenblick thun will. Jest will ich Sie nicht mehr anhören; benn Sie schutten nur den Unmuth über mich aus, den Ihre Frau erregt hat, und den Sie dort nicht produciren durfen. (Sie geht ab.)

Geheimerath. Sie hat halb und halb Recht. — In einem Postzuge will ich hinfahren und Neinhold gratuliren, daß er verstoßen ist. (Er geht ab.)

#### Achter Auftritt.

In Reinholbe Baufe.

#### Mademoiselle Reinhold. Valentin.

Madem. Reinhold. Ift er benn noch nicht gurud? Valentin. Rein. Run, nicht mahr, er heirathet bie Sternberg?

Madem. Neinhold. Ich habe ein bischen kalt Baffer bei ihm aufgegoffen, und viel heiß Baffer bei ihr bente ich.

Valentin. Und ich habe ihm gedroht, daß ich aus dem

Saufe ginge, weil er beirathete; bas fuhr ihm gewaltig vor bie Stirne.

Madem. Neinhold. Run, nun, es wird fcon werben. Ich will jest ein wenig auf meinem Zimmer bleiben, bag man nicht merte, wie wir und verabreden.

Valentin. Es ift ja fein Beftes.

Madem. Meinhold. Bill man benn fein Beftes?

Valentin. Die Belt ift gar zu bofe.

Mabem. Meinhold. Drum - gebetet, und brum eine Rirche gebaut - und drum ledig geblieben. (Gie gebt ab.)

Valentin. Ja mohl! - Wenn ich indeg nur bie Pachterftelle dem Linde aus dem Rachen reigen tonnte!

## Meunter Auftritt.

#### Balentin. Sofrath Reinhold.

sofrath. Wer war ba?
Valentin. Wo, mein Herr Hofrath?
Hofrath. Hier.
Valentin. Hier im Zimmer?
Hofrath. War hier war?
Hofrath. Was habe ich gefragt.
Valentin. Wann?
Hofrath. Eben —
Valentin. Ich, mein Herr Hofrath.
Hofrath. Und wer mehr?
Valentin. Hier bei mir?
Hofrath. Ja.

Dalentin. Die Mamfell.

Bofrath. Bovon bat fie gefprochen?

Valentin. Co, von - - Bar apart mar ed. Es fam beraus - wie, fo - von - ber Liebe bes Nachften.

Sofrath. Bu Mamfell Sternberg?

Valentin. D ja, die baben wir recht lieb.

Sefrath. Ber ift bas - mir?

Datentin. Ei - ich, und die - die -

Sofrath. Meine Schwester?

Valentin. Benn Sie erlauben, mein herr hofrath.

Sofrath. Sag mir - rechnest Du oft mit meiner Schweiter ?

Valentin (liftig). D ja.

Sofrath. Du fannft weber lefen noch fchreiben -Valentin. Go - feben Gie - an ben Ringern.

ba bin ich fo geschwind, daß ihr die Angen übergeben.

Sofrath. Geit wann borgt fie auf Pfander?

Valentin (faltet bie Banbe). Mein herr hofrath -

Sofrath. 3ch weiß alles.

Valentin (gitternb). Mein lieber herr hofrath -

Sofrath. Bu wie viel Procent?

Valentin. Ach! - Mich bat fie in ber Gottesfurcht fo baju gebracht.

gofrath. Beraus, ober ich übergebe Dich bem Gericht.

Valentin. Bu - fo - ju gebn vom Sundert,

bochkens fünf und -

Sofrath. Rufe fie ber. - Rein - bleib ba. (Er geht an ihre Thure.) Schwester! Romm ju mir, Schwester! - Du, Du gebit nicht aus bem Saufe, oder ich werde Dich finden laffen.

Valentin. Bohl, mobl, mein Berr hofrath!

## Behnter Auftritt.

#### Borige. Mademoifelle Reinhold.

Asfrath. Geb, Balentin.

(Er geht ab.)

Madem. Meinhold. Rnn, wie ift ed, lieber Bruber - bift Du benn recht zufrieden?

Sofrath. D ja.

Madem. Neinhold (erftannt). Sieh einmal an. (Sest fic.) - Ruu, das ist ja recht schon.

Sofrath (lädelt). Freilich.

Madem. Meinhold. Ift alfo alles in Richtigkeit? Sofrath. Alles.

"Mabem. Meinhold. Auch fo mit ben Ausgaben? Du haft boch ein Gewiffes feftgefest?

Sofrath (widtig). Ich habe etwas gewiß festgefest. Madem. Meinhold. Saha! Das ift aber recht gefcwind gegangen. Nun, eilig gefreit, hat niemand gereut.

Habem. Meinhold. Bas ich fagen wollte - ja -

bent nur, barnach muß man fich boch erfundigen -

Sefrath .. Wonad?

Mabem. Meinhold. Da fagte mir im herausgehen die Frau Affessorin Rleinmann von dem hauptmann Bredensfeld — Et, den hauptmann Bredenfeld, den mußt Du gekannt baben —

Sofrath. Beiter!

Rabem. Meinhold. Dent nur - ber mare bis gur Seirath mit ber Mamfell Sternberg gefommen.

Sofrath. Gi!

Mabem. Meinhold. Es maren fcon Ringe gewechfelt gewefen -

Sofrath. Schon Ringe?

Mabem. Meinhold. Bei bem Golbichmieb gaber waren fie gemacht worben; ba tonnte man nur nachfragen.

Sofrath. Nun - und?

Madem. Meinhold. Und? — Ei, lieber Bruder, bas mare — ich glaube es nicht — aber bas mare fo ein — und! — ba tonntest Du noch Abstand geben muffen. — 3war, ich glaube es nicht! Aber —

Asfrath. Ich auch nicht. Bon mas anderm, liebe Schwester. Du haft mir fo oft wiederholte Berficherungen Deiner Liebe gegeben —

Rabem. Meinhold. Biel zu wenig. Salbe Rachte habe ich fur Dich gebetet.

Sofrath. Mich taum fatt effen laffen, aus Fürsorge teinen Menschen ins haus gelaffen, damit ich nichts ausgabe — alles dieß will ich gehörig verdanten. Jest aber muß ich Dir betennen, Deine Sparsamteit hat wenig gebolfen. Ich habe heimlich gespielt.

Mabem. Reinbold. Befpielt?

Sofrath. Und fehr ungludlich gefpielt.

Madem. Meinhold (fest fic, folagt die Banbe über ben Ropf). Sofrath. Heimliche Bohlthaten haben mich rein ausgezogen.

Madem. Reinhold (feufst laut).

Sofrath. Rurg - ich tann nicht and heirathen benten, wenn Du mir nicht wenigstens einen Jufchuß von zwei hundert Thalern aus Deinen Binfen jahrlich fchenten willft.

Madem. Meinhold (fieht auf). Ach lieber Bruder!

Madem. Sternberg. herr hofrath — Sofrath. Daß mein arglofed herz bas Gefpott biefer Menichen war! — Ift es aber auch gewiß?

Madem. Sternberg. Ich tann es nicht zuruck nehmen. Hafrath. Soll ich mich denn heut von allem losteißen? von den Hoffnungen für die Zufunft, und auch von den wenigen guten Minuten, die vorüber sind? Bo ich alfo zufrieden war — wurde ich getauscht! — D, guter Sott, so laß jemand sich meiner annehmen, daß er mich auch noch täusche, die Zeit, die ich unter diesen Menschenlarven noch zu wandeln babe.

Madem. Sternberg. Reinholb -

Sofrath. Scheint Ihnen Nache — Sieg? So leben Sie heut einen vollendeten Lag, benn Sie haben mich zu Boden geschlagen — Sie haben mich zu gar nichts gemacht.

(Er geht ab.)

#### Sechster Anftritt.

#### Mademoifelle Sternberg allein.

Er dauert mich. Aber ich fonnte boch nicht — Geht er benn wirklich? (Sieht aus bem Benfier.) Fort ist er noch nicht — boch, da — Nein, er ist es nicht. Er wird wieder fommen. Wenn er gegangen ware, mußte er schon aus bem hause sept. (Sie kehrt jurud.) Also noch im hause. — St! — ich bore geben! Richtig! Er kommt.

## Siebenter Auftritt.

## Mademoifelle Sternberg. Seheimerath Sternberg.

Seheimerath. Ei, ber taufend! ba haben Gie mas Großes gemacht, Coufine!

Matem. Sternberg. Bie fo?

Bebeimerath. Sie haben Reinholden nicht gewollt.

Madem. Sternberg. Nun nicht eben bestimmt — es war — wie fonnte ich —

Geheimerath. Benigstens wird er Sie nicht mehr intommobiren.

Mabem. Sternberg. Geines Befallens.

Gebeimerath. Ihnen gefällt bas boch nicht, Coufine? Madem. Sternberg. Sonderbar — wahrhaftig.

Seheimerath. Denn — denn — mit Einem Borte, man gibt die Baare billiger, wenn man ichon viele Käufer weggehen ließ.

Madem. Sternberg. Darauf habe ich nichte zu antworten:

Seheimerath. Coufine, mir hat das Maschinenwert niemals gefallen, das Sie gegen die Leute gebrauchen, die Ihnen gut sind. Es ist klein, den einen durch den andern, Liebe durch Kalte zu reizen. Glauben Sie mir, die Manner gewöhnen sich daran, alles an Euch für Grimasse zu halten; und das ist Eure Schuld.

Rabem. Sternberg. Sie find ja ein formlicher Strafprebiger in ber Liebe!

Bebeimerath. Ein armer Bufender, Cousine, ber viel betrogen hat, und viel betrogen worben ift; ein Menfch, ber es lebendig fuhlt, bag, wenn wir nicht auf einfache

ich bas Land banen, feine Ainber expiețen, Ench vergefen, und fierben. (Er sell plan.)

Geheimerath. 3ch felge Dir. — Du baft Recht, geh

Hofrath. Samester! — Bejen, bes mis hernbyog, baf is meine Lage neben Dir hinschlummerte, hundertmal habe ist Dis beflagt, das des füße Boet Liebe niemals Dir entgegen walter, das der beilige Rame — Mutter — Dir nicht ward. Is lebte darum nur für Dis, und is habe biese schandervolle Lade Deines Lebens andgefüllt mit meinen besten Jahren und Gefühlen. Das war reines Gold in den Sumpf gesenst; denn Du logit mir Liebe, und haft die Armuth verrathen.

Bebeimerath. Freund, fammle Did. / Mabem. Meinhold. Er ift gang von fic.

Hofrath. Darum hat auch niemand fein herz und tommende Geschlechter diesem Besen anvertrauen wollen. Die heiligken Gefühle find Dir todte Münze — und todte Münze nur belebt Dein herz — Da — nimm mein Gold und Berachtung. (Er wirft ihr einen vollen Bentel hin, und gest ab.)

## Vierter Aufzug.

Freier Plat am Enbe eines Dorfes. Ein Daus, baneben ein Gartchen, vornher ein runber steinerner Tifc, in ber Ferne bufchiges Felfenwert, burch beffen Mitte ber freie Anblid auf ein Gemaffer.

## Erfter Auftritt.

#### Therefe. Barbchen. Bernad Paul.

Cherefe (fieht fid überall um). 3hr Rinder - he! Paul, Barbchen! wo ftedt 3hr?

Darbden (mitten burd ben Gartenjaun). Such mich, Mutter, fuch mich.

Cherefe. Bo ift mein Barbden? - D - wo mein Dabden ift?

Barben (verfiedt). Barbchen ift fort.

Cherefe. Das arme Rind!

Barbden (reicht ihre Sand beraus). Mutter, wer ift bad?

Cherefe. Die Sand gehort einem fleinen Schelme, ber mir bavon gelaufen ift.

Barbchen (gertheilt ben Bann). Da bin ich! (Gie gudt heraus.)

Du fleiner Burt! Dutter, Mutter, ich weiß,

æe :

... beige neum? Ich weiß, wo mein hammet int -

... Er ift leiber fort.

annagen. Der arme Stutfopf ift fort - ja mebl.

Mand' es nicht. Die Mutter fagt nur fe. 3ch im der und will sehen, ob der Bater noch nicht aus deuter fommt; ba bore ich im Dorfe etwas schreien, o. de hammel; bas herz schlug mir — ich fah noch eine auf den Weg din, ba war aber nichts zu sehen, als im Autide.

Cherefe. Und ber Bater?

paul. Den sab ich immer nicht. Nun rief es recht taglich. — Ich rannte in einem fort, bis an Heinrich Schmidts was, da tam bas Bloten ber. Ich rief, und locke, und lief rund um bas haus berum, und weinte hell auf. Auf einmal — streckt ber Sammel fein Maul burchs Chor —

Darbden. Ach bring ihn bod ber. - Romm, Mutter, ben Gammel bolen.

Cherefe (traurig). Lieben Sinber.

Paul. Ja, Mutter, er ifts gewiß und wahrhaftig, mit ber frausen Bolle und den zwei schwarzen Fleden am Maule. Als ich Hanschen rief — da hattet Ihr ihn hören sollen; die Thure wollte er einrennen. Ich hatte noch Brod, das ich ihm, er ledte meine Hand. — Da kam der alte nicht herans, und sagte, Ihr hattet den Hammel für vier ber an ihn verkauft.

Aberese. Ja, lieben Kinder, ich habe ihn vertauft.

Paul. Das ift häßlich. Ihr habt gefagt, er ware geftohlen.

Cherese. hort mich an. Das haus, die Biefen und Felber, ber Garten — alles das gehört und nicht eigen; es gehört einem herrn in der Stadt, dem muffen wir Miethe davon geben, viele Miethe. Dieß Jahr können wir nur die halfte zusammen bringen, und die hat nun heute der Bater nach der Stadt gebracht. Wenn aber der herr doch auf eine mal alles haben will, so werden wir fortgejagt.

Paul. Ach, und wir haben icon fo lange nicht warm gegeffen, weil ber Bater fagt, er mußte fo fparen!

Cherefe. Das reicht boch nicht gu. Wir haben auch bas ichone Stud Tuch icon verlauft, woran bie Muhme Margrethe ben vorigen Winter gesponnen hat.

Barboen. Ich habe es auf der Bleiche fo fcon begoffen! Cherefe. Und da haben wir denn Euern hammel auch vertaufen muffen.

Barbden (weint). D mein liebes Stugtopfchen!

Paul. Wie ich vom Saufe wegging, schrie er noch recht flaglich. Mutter — ber hammel betrubt fich, weil er weiß, bag er geschlachtet wirb.

Cherefe. Das weiß er nicht, Rind.

Daul. Barum benn nicht?

Cherefe. Beil - meil -

Paul. 3ch will Schmidten bitten, daß er ben hammel leben lagt.

Cherefe. Chrlider Junge!

Barbden. 3ch auch.

Paul. Ja, Mutter — und dann bringe ich ihm alle Rachmittage um vier Uhr — von meinem Brobe. — Ober mußt Du nun unfer Brob auch vertaufen — Mutter? Margrethe. Fallendal heißt er.

Sofrath. Go? Dann habe ich mich verirrt.

Margrethe. Romm Er, ich will ihn wieder gurecht führen.

Sofrath. Richt boch. Ich glaube, der Ort ift artig. Margrethe. Ja, es wohnen viel guter Leute Kinber barin.

hofrath. 3ch glaube bas, und will hier über Racht bleiben. 3ft bas - ein Wirthshaus?

Margrethe. Rein, Berr. hier wohnt der Frit Linde. Es ift nur Gin Birth im Orte, ber fchentt Bier.

Sofrath. Rann ich Frit Linden fprechen?

Margrethe. Ja, wenn er wieber fommt. (Geufzt.) Er ift in ber Stabt.

pofrath. Ift Sie feine Frau?

Margrethe. Frauen : Schwester - herr.

Sofrath. Gie ift ledig?

Margrethe. Gi ja freilich!

Sofrath. Sollte ich hier nicht wohnen tonnen biefe Nacht? Rur fur biefe Nacht, meine ich.

Margrethe. Ei — warum das nicht? Wir haben noch schönes Stroh vom vorigen Jahre, und eine Kammer, wo nichts wie Bohnen und Linsen Liegen — da kann Er auch liegen.

Sofrath. Das nehme ich an.

Margrethe. Beif Er mas?

Bofrath. Dun?

Margreibe. Ich wills doch erft der Schwester fagen. Therefe - be, Therefe, tomm ba beraus!

# Sünfter Auftritt.

#### Vorige. Therese.

Cherefe. Dun, mas foll es?

Margrethe. Sieh, Schwester, ber herr hat fich versirrt, und mochte -

Sofrath. Um ein nachtlager bitten. — Der Ort gefallt mir. Ich bin ein ehrlicher Mann, und mochte gern bei guten Leuten über Nacht bleiben.

Cherefe. Ja, herr, bas fann angehen.

Sofrath. Aber ich habe Sunger-

Cherefe. Effe Er mit une, aber Er muß marten, bis mein Mann fommt.

Sofrath. Bon Bergen gern.

Cherefe. 3ch will noch eine Schuffel Mild holen.

Sofrath. Frau, martet Ihr gern auf Guren Mann? Rargrethe. Das will ich glauben.

Cherefe. Es ift Gin Sin : und hertragen, und beffer ichmedt es, wenn er babei ift.

sofrath (gerftreut). 2Barum ?

Cherefe (ladelub). Beil er das Brod verbient, muß er es auch anfchneiben.

Sofrath. Arbeitet 3br nicht auch?

Cherefe. Ja freilich. Aber er ift die hauptfache.

(Sie geht ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Hofrath Reinhold. Margrethe.

Rargrethe. Er hat alfo Fallendal gar noch nicht gefeben?

Sofrath. Rein, Rind.

Margrethe. Es ift ein guter Ort.

Sofrath. Und gute Leute.

Margrethe. Warum nicht? — Und eine Frucht wachst bier — viel beber als ich. Wenn ich in der Frucht ftebe, fo febe ich nichts mehr, als den hahn auf unferm Kirchtturme.

sofrath. Conft nichts?

Margrethe. Gewiß und wahrhaftig. Dann muß noch die Sonne barauf fcheinen, fonft febe ich ben nicht.

Sofrath. Beige mir morgen bas Feld.

Margrethe. Er barf nur hingehen, wo Frucht fteht.

Sofrath. Du willft nicht mit?

Margrethe. Ich verfaume gar viel an der Arbeit.

Sofrath. Du traueft mir nicht.

Margrethe. Doch, ja.

Sofrath. Sat Dein Schwager Rinder?

margrethe. Drei, zwei Madchen und einen Jungen.

Sofrath. Bo find die?

Rargrethe. Gined ift gang flein. Die zwei großen find bem Bater entgegen gelaufen.

Sofrath. Ach!

Margrethe. Barum feufst Er?

Sofrath. Daß - weil - Aber bie Rinder, tonnte benen nichts guftofen?

Rargrethe. Sahaha! Wenn fie nicht Acht geben; fonft nicht.

Sofrath. Es wird bunfel-

Margrethe. Benn fie fallen, fteben fie wieder auf.

Sofrath. Sie tonnten fich verirren.

Margrethe. Ber fie findet, bringt fie und wieber.

Sofrath. Beift Du bas fo gewiß?

Margrethe. Ei, wir wurden es ja auch fo machen. Aber, herr, wenn Er boch fo für unfre Kinder forgt — Er ift wohl weit weg zu hause — Was werden Seine Leute sagen, wenn Er nicht nach hause kommt?

pofrath. 3ch habe feine Leute.

Margrethe. Gi!

sofrath. Rein, mein Kind, nach mir fragt niemand.

Margrethe. Sat Er feine Frau?

Sofrath. Ich war niemals verheirathet.

Margrethe. Da mag Ihm wohl Zeit und Weile lang werben.

hofrath. Ja, mein Kind. - Bas baft Du ba für Blumen?

Margrethe. Felblumen, Berr. Es mar fo beiß ben Mittag - und fie riechen fo frifc.

Sofrath. Run wirft Du fie mohl Deinem Liebhaber geben?

margrethe. Ber ift ber Liebhaber?

Sofrath. Nun benn - Dein Schat.

Margrethe. Ach ja fo - Rein, ich habe feinen Schat.

Sofrath. Gewiß nicht?

Margrethe. Ich habe ja Nein gefagt. — Sehe Er nur, ich habe nichts, und barum wird es wohl lange hergeben, bis einer bei mir nachfragt. Aber ich friege boch einen guten Mann; gewiß, gewiß!

Sofrath. Ift bas fo gewiß?

Margrethe. Ja, meine felige Mutter hat mir es verfprochen.

Sofrath. Sat fie das?

Margrethe. Die fie ftarb. Sept fromm und fleifig,

fagte sie, als sie verschied, und ich will bei Gott bitten, daß es euch gut geht. Und seh' Er, es hat alles eingetroffen. Der Therese hatte die Mutter schon vorher einen Mann ausgebeten. Ich bin auch brav, und die Mutter wird es schon machen.

hofrath. Mein liebes Kind, ich habe eine Bitte an Dich.

Margrethe. Run, warum fagt Er fie nicht gleich? Sofrath. Gen fo gut, fcente mir die Salfte von Deinen Blumen.

Margrethe. Da hat Er fie alle.

Hofrath. Wenn Du sie aber jemand anders gern battest geben wollen --

Margrethe. Go hatte Er fie nicht gefriegt.

Sofrath. 3ch bante Dir.

Margrethe. Er foll morgen noch einen gangen Korb voll haben.

hofrath. Diefe find mir bie liebsten.

Margrethe. Nehme Er den Korb nur mit. Bir machens fo, wir gießen beiß Baffer barüber, und trinten es, wenn wir frant find.

Sofrath (ladelt). Gebraucht 3hr fonft nichts?

Margrethe (febr ernft). D ja. Bir haben auch hollunder.

Sofrath. Ihr fepd wohl felten frant -

Margrethe. Bir haben nicht viel Beit bagu.

Sofrath. Um fo beffer.

Margrethe. Wenn einmal fo etwas tommt, dauert es nicht lange. Bei uns jungen Leuten gar nicht. Die Alten sterben gern. Wir beten ihnen vor, und fo schlafen sie ein.

Sofrath. So mochte ich hier einschlafen.

margrethe. Thu Er bad.

Sofrath. Und nicht mehr erwachen.

Margrethe. Das mare ju frub.

Sofrath. Ach nein.

Margrethe. Er fann ja noch arbeiten, und Er wird ja auch wohl jemand haben, ber es nicht gern fabe.

Sofrath Rein, mein Rind. 3ch habe niemand, ber es nicht gern fabe.

Margrethe. Niemand? Armer Mann! — Ei — ich hatte es boch icon nicht gern. — Warte Er jest; ich muß feben, ob ich nicht ber Schwester was belfen tann.

(Sie geht ab.)

## Siebenter Anftritt.

#### Sofrath allein.

Großer, guter Schöpfer ber Natur! Wie ist mir? Deine reichen Quellen strömen zu unfern Füßen bin, von einem Jahrtausend in bas andere, und wir Elenden — Siechen, Berblendeten — flagen über Durst! — Ach — welche Wehmuth und welche Ruhe strömt in mir aus und wieder ein! Bas ist das, was ich fühle? Guter Gott, ich habe es noch nie empfunden!

#### Achter Auftritt.

Sofrath. Therefe. Bernach Linde von außen.

Cherefe. Lag Er Sich bie Beit nicht lang werden, mein Mann muß nun bald tommen.

Sorrata. Bon ganger Seele bin ich zufrieben. 280 ift. 3bre Schwefter?

Cacrele. Ber ber Brege; die Kleine ift unruhig, und die ichweigt nicht eber, bis ite kommt, weil fie fich immer mit ihr zu ichaffen macht.

gofrath. Ste icheint ein gutes Dabden ju fepn.

Cherele. Gewiß. Ich fage nicht zu viel. — fie ist bas benofte Madchen im Orte. Es wird ühr auch noch gut geben.

Sofrath. 3br fend wohl arm, 3hr guten Leute?

Chereie. Mebrig bleibt nichts. Aber wir find noch teinen Abend obne Effen idlafen gegangen. Freilich ber Pacht ift schwer, und von diesem Jahre muffen wir fechzig Thaler schuldig bleiben —

Sofrath. Bie wellt Ibr die geminnen? Es ift un-

Cherefe. D ja. Die Schwester und ich, wir wollen jeben Abend drei Stunden länger spinnen. Mein Mann will auch Racks noch fischen, und der Aelteste nuß in die Stadt und verlaufen. Run kunn eine zu haufe bleiben und arbeiten. Das konnte vorder unch nucht sein. So bringen wir es berand.

Asfrath. Sabei muß Enre Gefundheit ju Grunde geben. Cherefe. Gott wird febon ein Linfeben haben; er weiß, daß wir es nicht anders können.

Sofrath. Benn es aber boch mare, und 3hr brachtet bann ben Bacht nicht gufammen ?

Cherefe. Ach! — Ja — fo werben wir and dem Pacht

frath. Bas bann anfangen? hrefe. Dann mußten wir in Tagelohn gehen, und fo lange nichts Warmes effen, bis wir fo viel erspart hatten, baß ich eine Auh taufen tonnte, davon truge ich die Milch in die Stadt; endlich tame doch fo viel heraus zu einem kleinen Stuck Felb. Unterdeß wüchse die Barbe heran; dann truge sie das Gemuse und ich die Milch in die Stadt.

Sofrath. Das ift doch ein muhfames Leben; und auf

fo eine Ungewißheit habt 3hr geheirathet ?

Cherefe. Mein Mann und ich find gefund, bas ift boch wohl teine Ungewißbeit?

Sofrath. Wenn Ihr nun beide arm und frant murbet, und bliebet frant?

Cherefe. Gott behute! das mare ein großes Unglud.

sofrath. Bas finget 3hr bann an?

Cherefe. Ber wird benn aber bei bem Berfpruch an eine ewige Krantheit benten?

Sofrath. Es mare benn boch aber möglich.

Cherefe. Ei nun - bie Armen und Rranten haben ja alle einen Bater.

Sofrath (haftig ihre Band ergreifend). Das ift mahr - gute Frau.

Cherefe. Bas ift 3hm, herr?

Sofrath. D mir ift mabrlich wohl, und recht wohll

Cherefe. Run — fo bore Er auch auf von Krantheit und Unglud zu reden. Go lange ich und ber Fris mit einander verheirathet find, haben wir nicht fo viel bavon gesprochen, außer wie meine felige Mutter ftarb.

Asfrath (um auszuweichen). Ift bas fcon lange?

Cherefe. 3mei Jahre. Sie wohnte bei uns. Siebzig Jahr war sie alt. Es war wunderlich, wie sie zu Ende ging. Den Abend vorher sprach sie viel mit uns. Morgens um vier Uhr rief sie uns, und klagte über ihren Kopf. Wir

Cherefe. Rein, Rinber, lieber wollte ich felbft nicht effen.

Paul. Run fo tomm, Barbchen, wir wollen ben hans befuchen. (Springt fort.)

Darbden. Stuttopfden feben, mein Stuttopfden feben. (36m nad.)

Cherefe. Die Kinder haben mir warm gemacht mit ihren Fragen.

## Bweiter Auftritt.

#### Therefe. Margrethe.

Margrethe (einen Baffertrug im Arm, eine Sichel mit Kornbinmen in ber Hand). Ift der Schwager noch nicht heim?

Cherefe (feufat). 3mmer noch nicht.

Margrethe. Bird fcon fommen.

Cherefe. Bir effen nicht, bis er ba ift.

Margrethe. Da gang binten habe ich etwas gang langfam tommen feben, aber er ift es nicht.

Cherefe. Benn es ihm nur bei bem hofrath gut gegangen ift! — Es fallt uns boch recht hart; ich habe einen schweren Stand, liebe Schwester.

Margrethe. Du kannft boch nicht mehr thun, und ich auch nicht. — Run — bas heu ist alle in haufen gebracht. Nun haben wir morgen noch bie große Biefe. Ich habe recht gearbeitet, Schwester.

Cherefe. Lohne Dire Gott.

Margrethe. Aber da — feht, auch ber gange Baffertrug ift leer, und Brod hatte ich nicht genug. Ehere fe. Auf den Abend follft Du es einbringen. Eine gute Milch, und, wenn Fris gute Nachricht bringt — auch Butter. Beforge Du indes den Tifch — ich will feben, was bie Kleine macht. (Sie geht ins Sans.)

Margrethe. In die Stadt mochte ich auch ichon ein= mal. (Sie machte ichon zuvor fich einen Strauß, und fiedt ihn vor.) Benn der Schwager wieder hingeht, muß er mich mitnehmen. (Gie geht ins hans.)

## Britter Auftritt.

Sofrath Reinhold, in lleberrod und runbem But.

So mußte es das haus dort seyn. So viel ich mich von meiner Kindheit erinnere — ja. Schande genug, daß ich so lange nicht da war. himmel, wie ist das haus verfallen! Aus einer solchen hutte sollen zwei hundert und vierzig Thaler in meine Tasche kommen? Die Leute muffen stehlen oder hungern. Wir wollen sehen. — Wenn der Mann noch nicht da ware! Die Weiber kennen mich nicht, so konnte ich unbekannt mehr erfahren.

## Bierter Anftritt.

Sofrath Reinhold. Margrethe mit einem Tifdtud, irbeuen Tellern, holgernen Loffeln, ftellt es auf ben Tifd.

sofrath. Guten Abend, liebes Madden. Margrethe. Gruße Ihn Gott, herr. Sofrath. Wie beißt ber Ort hier? Margrethe. Kallendal heißt er.

Sofrath. Go? Dann habe ich mich verirrt.

Margrethe. Romm Er, ich will ihn wieber gurecht führen.

Sofrath. Richt boch. Ich glaube, der Ort ift artig. Margrethe. Ja, es wohnen viel guter Leute Kinber barin.

Asfrath. Ich glaube bas, und will hier über Nacht bleiben. Ift bas - ein Wirthshaus?

Margrethe. Rein, herr. hier wohnt der Fris Linde. Es ift nur Gin Wirth im Orte, der ichentt Bier.

Sofrath. Rann ich Frig Linden fprechen?

Margrethe. Ja, wenn er wieder tommt. (Geufgt.) Er ift in der Stadt.

sofrath. Ift Sie feine Frau?

Margrethe. Frauen : Schwester - herr.

Sofrath. Gie ift ledig?

Margrethe. Gi ja freilich!

Sofrath. Gollte ich hier nicht wohnen tonnen diefe Racht? Rur fur diefe Nacht, meine ich.

Margrethe. Ei — warum das nicht? Wir haben noch schönes Stroh vom vorigen Jahre, und eine Kammer, wo nichts wie Bohnen und Linsen liegen — da kann Er auch liegen.

Sofrath. Das nehme ich an.

Margrethe. Beif Er mas?

gofrath. Run?

Margrethe. Ich wills boch erft ber Schwester fagen. Therefe - be, Therefe, tomm ba beraus!

## Sünfter Auftritt.

#### Borige. Therefe.

Cherefe. Run, mas foll es?

Margrethe. Sieh, Schwester, ber herr hat fich verzirrt, und mochte -

Sofrath. Um ein Nachtlager bitten. — Der Ort gefallt mir. Ich bin ein ehrlicher Mann, und mochte gern bei guten Leuten über Nacht bleiben.

Cherefe. Ja, herr, bas fann angeben.

Sofrath. Aber ich habe Sunger-

Cherefe. Effe Er mit uns, aber Er muß warten, bis mein Mann tommt.

Sofrath. Bon Bergen gern.

Cherefe. 3ch will noch eine Schuffel Milch holen.

Sofrath. Frau, wartet 3hr gern auf Euren Mann?

Margrethe. Das will ich glauben.

Cherefe. Es ift Ein hin= und hertragen, und beffer schmedt es, wenn er dabei ift.

Sofrath (gerftreut). Barum ?

Cherefe (ladelnb). Beil er das Brod verdient, muß er es auch anschneiben.

Bofrath. Arbeitet 3hr nicht auch?

Cherefe. Ja freilich. Aber er ift die hauptsache.

(Sie geht ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Hofrath Reinhold. Margrethe.

Margrethe. Er hat also Fallendal gar noch nicht gefeben?

Asfrath. Rein, Rind.

Margrethe. Es ift ein guter Ort.

Asfrath. Und gute Leute.

Margrethe. Warum nicht? — Und eine Frucht wächst bier — viel bober als ich. Wenn ich in der Frucht stehe, so sehe ich nichts mehr, als den hahn auf unserm Kirchtburme.

sofrath. Sonft nichts?

Margrethe. Gewiß und mahrhaftig. Dann muß noch bie Sonne barauf icheinen, fonft febe ich den nicht.

Sofrath. Beige mir morgen bas Felb.

margrethe. Er barf nur hingehen, mo Frucht fteht.

Sofrath. Du willft nicht mit?

Margrethe. Ich verfaume gar viel an der Arbeit.

Sofrath. Du traueft mir nicht.

Margrethe. Doch, ja.

Sofrath. Sat Dein Schwager Rinder?

Margrethe. Drei, zwei Madden und einen Jungen.

Sofrath. Bo find die?

Margrethe. Gines ift gang flein. Die zwei großen find bem Bater entgegen gelaufen.

Sofrath. Ach!

Margrethe. Barum feufat Er?

Sofrath. Dag - weil - Aber bie Rinder, tonnte benen nichts guftogen?

Margrethe. Hahaha! Wenn fie nicht Acht geben; fonft nicht.

Sofrath. Es wird buntel-

Margrethe. Benn fie fallen, ftehen fie wieder auf.

Sofrath. Sie tonnten fich verirren.

Rargrethe. Ber fe findet, bringt fie und wieber.

Asfrath. Beift Du bas fo gewiß?

Margrethe. Et, wir wurden es ja auch fo machen. Aber, herr, wenn Er doch fo für unfre Kinder forgt — Er ift wohl weit weg zu hause — Was werden Seine Leute sagen, wenn Er nicht nach hause kommt?

Bofrath. 3ch habe feine Leute.

Margrethe. Gi!

Sofrath. Rein, mein Kind, nach mir fragt niemand.

Margrethe. hat Er feine Frau?

Sofrath. 3ch war niemals verheirathet.

Margrethe. Da mag Ihm wohl Zeit und Beile lang werben.

Sofrath. Ja, mein Rind. — Bas baft Du ba für Blumen?

Margrethe. Feldblumen, herr. Es war fo heiß den Mittag - und fie riechen fo frifc.

Sofrath. Run wirft Du fie wohl Deinem Liebhaber geben?

Margrethe. Ber ift der Liebhaber?

Sofrath. Run benn - Dein Schat.

Margrethe. Ach ja fo - Rein, ich habe teinen Schat.

Sofrath. Gewiß nicht?

Margrethe. Ich habe ja Nein gefagt. — Sehe Er nur, ich habe nichts, und barum wird es wohl lange hergehen, bis einer bei mir nachfragt. Aber ich friege boch einen guten Mann; gewiß, gewiß!

Aofrath. 3ft bas fo gewiß?

Rargrethe. Ja, meine felige Mutter haf mir es verfprochen.

Sofrath. Sat fie bas?

Margrethe. Bie fie ftarb. Sept fromm und fleifig,

fagte fie, als fie verschied, und ich will bei Gott bitten, daß es euch gut geht. Und feh' Er, es hat alles eingetroffen. Der Therese hatte die Mutter schon vorher einen Mann andgebeten. Ich bin auch brav, und die Mutter wird es schon machen.

gofrath. Mein liebes Kind, ich habe eine Bitte an Dich.

Margrethe. Run, warum fagt Er fie nicht gleich? Sofrath. Gep fo gut, fchente mir die Salfte von Deinen Blumen.

Margrethe. Da hat Er fie alle.

Sofrath. Wenn Du sie aber jemand anders gern battest geben wollen -

Margrethe. Go hatte Er fie nicht gefriegt.

Sofrath. 3ch bante Dir.

Margrethe. Er foll morgen noch einen gangen Korb voll baben.

Sofrath. Diefe find mir die liebften.

Margrethe. Nehme Er ben Korb nur mit. Bir machens fo, wir gießen heiß Baffer barüber, und trinken es, wenn wir trank find.

Sofrath (ladelt). Gebraucht Ihr fonft nichts?

Margrethe (febr ernft). D ja. Wir haben auch Sollunder.

Sofrath. Ihr fepd mohl felten frant -

Margrethe. Bir baben nicht viel Beit bagu.

Sofrath. Um fo beffer.

Margrethe. Wenn einmal fo etwad tommt, dauert es nicht lange. Bei und jungen Leuten gar nicht. Die Alten sterben gern. Wir beten ihnen vor, und so schlafen sie ein.

Sofrath. Go möchte ich bier einschlafen.

Margrethe. Thu Er bad. Sofrath. Und nicht mehr erwachen. Margrethe. Das ware zu früh.

Sofrath. Ach nein.

Margrethe. Er fann ja noch arbeiten, und Er wird ja auch wohl jemand haben, ber es nicht gern fabe.

Sofrath Rein, mein Rind. Ich habe niemand, ber es nicht gern fabe.

Margrethe. Niemand? Armer Mann! — Ei — ich hatte es doch schon nicht gern. — Warte Er jest; ich muß . seben, ob ich nicht der Schwester was helfen kann.

(Sie geht ab.)

#### Siebenter Auftritt.

#### Sofrath allein.

Großer, guter Schöpfer der Natur! Bie ift mir? Deine reichen Quellen strömen zu unfern Füßen hin, von einem Jahrtaufend in das andere, und wir Elenden — Siechen, Berblendeten — flagen über Durst! — Ach — welche Behmuth und welche Ruhe strömt in mir aus und wieder ein! Bas ist das, was ich fühle? Guter Gott, ich habe es noch nie empfunden!

## Achter Auftritt.

Sofrath. Therefe. Bernad Linde von außen.

Cherefe. Laf Er Sich bie Beit nicht lang werben, mein Mann muß nun balb fommen.

Sofrath. Bon ganger Seele bin ich zufrieden. 2Bo ift 3bre Schwefter?

Eherefe. Bei der Wiege; bie Rleine ift unruhig, und bie schweigt nicht eher, bis fie tommt, weil fie fich immer mit ihr ju schaffen macht.

Sofrath. Sie icheint ein gutes Madchen zu fenn.

Cherefe. Gewiß. Ich fage nicht zu viel — fie ift bas bravfte Madchen im Orte. Es wird ihr auch noch gut geben.

Sofrath. 3hr fept mohl arm, 3hr guten Leute?

Therefe. Uebrig bleibt nichts. Aber wir find noch teinen Abend ohne Effen schlafen gegangen. Freilich ber Pacht ist schwer, und von diesem Jahre muffen wir sechzig Thaler schuldig bleiben —

Sofrath. Wie wollt Ihr bie gewinnen ? Es ift un-

Cherefe. D ja. Die Schwester und ich, wir wollen jeben Abend brei Stunden langer spinnen. Mein Mann will auch Nachts noch fischen, und der Aelteste muß in die Stadt und vertaufen. Run tann eins zu hause bleiben und arbeiten. Das tonnte vorher auch nicht seyn. So bringen wir es beraus.

Sofrath. Dabei muß Enre Gefundheit ju Grunde geben. Cherefe. Gott wird icon ein Einsehen haben; er weiß, daß wir es nicht anders können.

Sofrath. Benn es aber boch ware, und 3hr brachtet bann ben Pacht nicht gufammen ?

Cherefe. Ach! - Ja - fo werden wir aus bem Pacht gewiefen.

Sofrath. Bas bann anfangen?

Cherefe. Dann mußten wir in Tagelohn geben, und

fo lange nichts Warmes effen, bis wir fo viel erspart hatten, baß ich eine Auf taufen tonnte, bavon truge ich die Milch in die Stadt; endlich tame boch so viel heraus zu einem kleinen Stuck Felb. Unterdeß wüchse die Barbe heran; bann truge sie bas Gemuse und ich die Milch in die Stadt.

Bofrath. Das ift boch ein mubfames Leben; und auf

fo eine Ungewißheit habt 3hr geheirathet ?

Cherefe. Mein Mann und ich find gefund, das ift boch wohl keine Ungewisheit?

Sofrath. Benn Ihr nun beide arm und frant murbet, und bliebet frant?

Cherefe. Gott behute! bas mare ein großes Unglad.

Sofrath. Bas finget 3hr bann an?

Cherefe. Ber wird denn aber bei dem Berfpruch an eine ewige Krantheit denten?

Sofrath. Es mare benn boch aber möglich.

Cherefe. Gi nun - bie Armen und Kranten haben ja alle einen Bater.

Sofrath (haftig ihre Band ergreifend). Das ift mahr - gute Frau.

Cherefe. Bas ift 3hm, herr?

Sofrath. D mir ift mabrlich wohl, und recht wohll

therese. Mun — so bore Er auch auf von Krantheit und Unglud zu reden. So lange ich und der Fris mit einander verheirathet sind, haben wir nicht so viel bavon gesprochen, außer wie meine selige Mutter starb.

Asfrath (um auszuweichen). 3ft bas fcon lange?

Cherese. Zwei Jahre. Sie wohnte bei und. Siebzig Jahr war sie alt. Es war wunderlich, wie sie zu Ende ging. Den Abend vorher sprach sie viel mit und. Morgend um vier Uhr rief sie und, und klagte über ihren Kopf. Bir

Margrethe. Fallendal heißt er.

Sofrath. Go? Dann habe ich mich verirrt.

Margrethe. Romm Er, ich will ihn wieber gurecht führen.

Sofrath. Nicht boch. Ich glaube, ber Ort ift artig. Margrethe. Ja, es wohnen viel guter Leute Kinber barin.

hofrath. Ich glaube bas, und will hier über Racht bleiben. Ift bas - ein Wirthshaus?

Margrethe. Rein, Berr. hier wohnt der Frit Linde. Es ift nur Gin Birth im Orte, der ichentt Bier.

Sofrath. Rann ich Frig Linden fprechen?

Margrethe. Ja, wenn er wieber tommt. (Genigt.) Er ift in der Stadt.

Sofrath. 3ft Sie feine Frau?

Margrethe. Frauen = Schwester - herr.

Sofrath. Gie ift ledig?

Margrethe. Gi ja freilich!

Sofrath. Gollte ich hier nicht wohnen tonnen diese Racht? Rur fur biese Nacht, meine ich.

Margrethe. Ei — warum bas nicht? Wir haben noch schönes Stroh vom vorigen Jahre, und eine Kammer, wo nichts wie Bohnen und Linsen liegen — ba fann Er auch liegen.

Sofrath. Das nehme ich an.

Margrethe. Beiß Er mas?

hofrath. Run?

Margrethe. Ich wills doch erft ber Schwester fagen. Therefe — be, Therefe, tomm ba beraus!

## Fünfter Auftritt. Borige. Therefe.

Cherefe. Run, mas foll es?

Rargrethe. Sieh, Schwester, ber herr bat fich versirrt, und mochte -

Sofrath. Um ein Nachtlager bitten. — Der Ort gefallt mir. Ich bin ein ehrlicher Mann, und mochte gern bei guten Leuten über Nacht bleiben.

Cherefe. Ja, herr, bas fann angeben.

Sofrath. Aber ich habe Sunger-

Cherefe. Effe Er mit une, aber Er muß warten, bis mein Mann tommt.

Sofrath. Bon Bergen gern.

Cherefe. 3ch will noch eine Schuffel Milch holen.

Sofrath. Frau, martet 3hr gern auf Guren Mann? Margrethe. Das will ich glauben.

Cherefe. Es ift Ein Sin = und hertragen, und beffer fomedt es, wenn er babei ift.

Sofrath (gerftreut). Barum ?

Cherese (ladeinb). Beil er das Brod verdient, muß er es auch anschneiben.

Bofrath. Arbeitet 3hr nicht auch?

Cherefe. Ja freilich. Aber er ift die hauptfache.

(Sie geht ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Hofrath Reinhold. Margrethe.

Margrethe. Er hat alfo Fallendal gar noch nicht gefeben?

Cherefe. Gib Acht, Rleiner - es ift der Conntagebut.

Daul (läuft fort). Ja, Mutter, ja!

Darbden. Bater, meine Bohnen find gewachfen und haben rothe Blumen. Wenn ich bie in ber Stadt vertaufe, fo tann ich Euch viel Gelb baraus verfcaffen, nicht mabr?

Sinde. Et freilich. Run, Rinder, 3hr fept alle ba?

Mich hungert.

Mile. Ja, wir find ba!

(Sie feben fich zu Tifche.)

Margrethe. Ach, der Fremde. Wo ift der Fremde? Linde. Gin Fremder?

Sofrath (tritt haftig ein und fest fich zwifden Margrethen und Linden). Und auch tein Fremder, wie 3hr wollt.

Linde (fleht auf). herr hofrath!

Mile. Bofrath?

Sinde. Unfer Sofrath.

Cherefe. Unfer Guteberr?

Sinde. Ja boch - ja!

Margrethe. Ach find Gie es?

Sofrath. Ja, Ihr lieben ehrlichen Leute, ich bin es. Linde. Senn Sie und willtommen auf Ihrem Eigenthum — von ganger Seele willtommen! Saft Du benn

Cherefe. Bad?

nichts, Therefe?

Sinde. Richts befferes zu effen?

Cherefe. Rein, lieber Mann, fonft habe ich nichts. Ach, Du hatteft es mabrlich bekommen, nach Deinem fauern Sange.

(Dargrethe läuft ins Saus.)

Sofrath. Gott gebe mir jeden Abend ein Rachteffen fo ebel erworben, und Freunde, benen ich fo willtommen bin,

bier? Niedrige Stuben, eine angenehme Milchfuppe, ben Pfarrer und den Gerichtsichreiber —

Konfulent (von außen laut). Balentin — he! zu Sulfe! Valentin. Pottaufenb! (Er geht.)

Madem. Meinhold. Bas gibts?

Geheimerath (fiebt bin). Bachtel ift in einem Geftrauch hangen geblieben.

Radem. Reinhold. Warum ichleppt er auch bas Effen felbst -

Bebeimerath. Balentin bat ibn los gemacht.

Aonfulent (tragt einen flafdentorb und brei Bunbel mit Effen). Den Bein ins Maffer, die Pafteten ins Ralte.

Valentin (nimmt alles ab). Bohl.

Konfulent. Da find wir ja! -

Madem. Meinhold. Bo ift aber mein Bruder?

Aonsulent. Wenn tein Reller da ift - ein Brett mit Gras und Erde barüber.

Cherefe (bringt Stuble).

Madem. Neinhold. Sore Sie einmal - Sie! Ift Sie bie Linbe? Ja? Run wo ift mein Bruber?

Cherefe. Er befieht mit meinem Manne bie Gebaude. (Gie gebt ab.)

Aonfulent (wirft bie Blumen weg, und befohrtet ben Tifd mit Eau de Lavande übermäßig). Eine Hollenpromenade, wenn man den Philosophen so ins Mifere nachgeben muß! Die benten nicht an Keller noch Küche!

Bebeimerath. Mir gefällt die ftille Gegenb -

Aonsutent. 3ch habe aber zwei talte Pasteten mitgenommen, und -

Bebeimerath. Der Schatten, ber Anblid auf bas

.. inter to were there

er on die on er on erane, omei de maenen.

o dinte — Ele faren. Dien de forma

. ... .: inde.

2 - 14 m m

... herr

e du Oir e e nin. Graven

.... .: ?en

200**7** 2008

31...

Contraction of the Contraction o

Madem. Meinhold. Nun — lag bad. Sore, Bruber, nicht mahr, Du wirft boch wieder mit hinein fahren? Ja, bas thust Du, lieber Bruder. Ei ja boch! — Sieh nur, ich bin expres heraus gefommen.

Bebeimerath. Reinbold!

Aonfulent. Bor allem habe ich ein Bort mit ibm allein gu reben.

Madem. Meinhold (zu Linden). Nun — so zeige Er und einmal den Gemüsegarten, komme Er. Ich will Ihm auf die Woche einen Dachdeder heraus schicken. Es muffen auch noch alte Steine da sepn. Ja, ja, mein feliger Bater hat einen Stall abbrechen laffen. Die Steine lagen — da — da — komme Er nur mit mir. Wo die Steine lagen, das weiß ich.

(Gie geht mit Linben ab, ber Geheimerath folgt.)

## Behnter Auftritt.

#### Ronfulent Wachtel. Sofrath Reinhold.

Aonfulent. Run — ich bringe Dir Troft und Labung. Sofrath. Mir?

Konfutent. Ja, alter Splvio. Ich bin bevollmächtigt - fie will.

Bofrath. Ber - und mas?

Aonsulent. Die Sternberg, Dich jum Manne. Es mag fie gerenet, sie mag gedacht haben, bag benn boch — — Genug, fie streicht bie Segel.

sofrath. 3ch heirathe fie nicht.

Konfulent (fröhlich). Lieber Reinhold -

Sofrath. Rein, fage ich. Für fie bin ich ju viel, gu boch - ju gut.

Aonfulent. Alfo, ich tann mich barauf verlaffen? Bictoria! Du nimmft fie nicht?

Sofratb. Muf meine Ebre, nein!

Konsulent. Gott Lob! Wie wurde sie sich geblaht haben! Wie ein altes Kurierroß hatte sie Dich hinten an ihren Siegeswagen gebunden und leer nachgeführt. — Es ist gescheidt, Du bleibst wie Du bist. So ist man überall Konig. Laß Dich tuffen. Jest will ich mit noch einmal so viel Vergnügen die Küche bestellen. Eine neue Sauce will ich machen — nun — Du sollst mirs wieder sagen.

## Cilfter Auftritt.

Hofrath Reinhold. Mademoifelle Reinhold. Ges heimerath Sternberg. Linde in ber Ferne.

Madem. Meinhold. Rein Dachziegel ift mehr zu feben, und war doch ein ganzer Stall, der abgededt wurde. Ja, brum! Rlagen tonnen die Leute wohl, aber nicht wirth= schaften.

Bebeimerath. Laffen mir bad. Seine Seele ift mit wichtigern Berhaltniffen befchaftigt.

Radem. Meinhold. Nun ja benn, lieber Bruber. Bas Dir etwa mißfallen hatte, baran fann ja manches gesanbert werben.

Sofrath. Gut fur Dich, wenn Du anderft. Bin ich überzeugt, fo - Du weißt, ich tann verzeihen.

Madem. Meinhold. Du lieber Bruder! Ei, feben Sie, Berr Geheimerath, wie gut! Geben Sie -

Gebeimerath. Daß er gut ift, fuhle ich nicht feit beute.

Madom. Meinhold. Nun, wie ift es benn, lieber Bruder, wenn man fragen barf, mit ber Mademoiselle Sternberg? Der Wachtel! glaube ich, ift ber Friedensherold gewesen? Richt mahr?

Sofrath. Sie hat auf alle Beife bie Sache ju einem Sanbelofontraft gemacht - Ich trete gurud.

Gebeimerath. Bobl Dir!

Madem. Reinhold. 3ch fann Dire nicht verargen.

Sofrath Sternberg! Daß wir so ba stehen, Du ohne Freude — ich ohne Theilnahme, es ist, bei Gott, nicht ganz unfre Schuld. Bei den gutmuthigen Anwerbungen eines Mannes antworten die Mädchen nicht wie Königinnen unferes Geschlechts? Spate Pflege, Mutterwürde lassen sie und nur hoffen und erbetteln. Dann wird es ja verzeihlich, wenn man für ein Grübchen in den Wangen, einen Phantasiezug um die Augenbraunen, der in zwei Sommern vielleicht verblüht — nicht die ganze Summe von Lebensgluck opfert — bedenkt und wählt — prüft und ansteht — bis drei Theile des Lebens vorüber sind. — Ach! Linde, warum steht Er dahinten? Komme Er zu und.

Sinde. Benne erlaubt ift -

Sofrath. Beige Er meiner Schwester Seine Rechnungen und Seine Auslagen, daß wir das hernach abmachen tonnen.

finde (geht an bie Bausthur).

Rabem. Meinhold. Recht, lieber Bruder. Run — Du bist boch wieder gut, lieber Bruder? Ja, Du bift nun wieder recht gut.

hofrath. Ich glaube - ich ware lange nicht fo gut -

als in biefem Angenblide. Ich bante Gott bafür. Geit jest. (Sie gebt binein.) Laß mich, lieber Sternberg. — Doct am Baffer ift eine Rasenbaut — ba will ich Dich finden. (Der Gebeimerath gebt ab.)

## Bwölfter Auftritt.

#### Sofrath allein.

Mir ift so wohl! — Eine leise Ahnung trubt manche mal dieses frohe Auswallen: aber sie zieht vorüber leicht wie die Bolten an diesem flaren blanen himmel. Ach! — hier — hat alles eine fanftere Birtung, auch der Schmerz.

## Dreigehnter Auftritt.

#### Hofrath Reinhold. Balentin.

Valentin. Run, mein herr hofrath, Sie bleiben hubich lebig? Go bin ich benn auch wieber von herzen gern bei Ihnen. Das fage ich. Ja, ja.

Sofrath (nadeiner Panfe). Balentin - Du gehft von mir.

· Valentin (erforoden). Gi, mein herr hofrath.

Sofrath (falt). Und heute noch; hier noch; (fef) jest noch. Du follft nicht mehr in biefes Saus jurud treten.

Valentin (meinerlid). Dein lieber -

Sofrath (mit gewaltiger Burudhaltung eines wuthenben Bornes). ort follft Du hinaus geben. Bon mir weg. Gleich! Dort haus! Du follft niemals wieder tommen, denn Du taugst

nicht. Achtzehn Jahre habe ich Dich als einen guten Kerl behandelt, ber mich lieb hatte. Du taugst wahrlich gar nichts.

Valentin. Bebenten Sie, mein herr hofrath -

Sofrath (ernft). Daß der Irrthum auch meine Schuld ift? Billig. Daß Du bumm und alternd bift, und feinen herrn wieder friegft? Bahr. Du behältst zeitlebens Deinen Lohn, und läßt ihn bei mir holen. Ich will Dich nicht mehr seben.

Valentin. Aber, lieber -

Sofrath. Geh weg; Du erbittest mich nicht. Ich befehle Dir, aus meinen Augen wegzugeben. Fort!

Valentin (bobnifd). Nun, fo muniche ich Ihnen wohl ju leben, mein herr hofrath.

Sofrath. Gott befohlen.

Valentin. Ich friege auch noch anderthalb Thaler fur Armenauslagen, mein herr hofrath.

Sofrath. Gleich. - Da - hier find fie.

Valentin (auf bas Baus gu). 3ch empfehle mich gehorfamft.

hofrath. Bas? bahin? Du follft fort!

Valentin (fred). Meinen Sut hole ich.

Sofrath. Salt ba! Sier ift ein Louisb'or fur einen Sut. Nun geb ohne Sut gleich bort hinaus - und gang fort!

Valentin (geht herüber, verbiffen). Gehorfamer Diener, mein herr hofrath. (Er geht ab.)

# Vierzehnter Auftritt.

#### Sofrath allein.

Wieder eine Larve weniger um mich! — 3war thut es weh, daß ich mich fo betrogen habe — aber ich bin boch erwacht, und das freut mich.

Hofrath (hat in Gebanken mit ben Blumen gespielt, firtt Margrethen, und senfat). Ich banke. (Bu Limben.) Run — nun — ja recht so, nun wollen wir die Wirthschaftsgebäude besehen. (Er geht mit Linben ab.)

## Vierter Auftritt.

#### Therefe. Margrethe.

Margrethe. Warum geht er benn, Schwester?

Cherefe. Er muß ja die Gebande feben.

Margrethe. Sat ihm denn mein Lied nicht gefallen? Eherefe. Gi ja boch!

Margrethe. Warum fagt er benn aber nichts?

Cherefe. Bas foll er fagen?

Margrethe. Bas er will.

Cherefe. Bielleicht hat es ihn traurig gemacht.

Margrethe. Er hat mich oft angesehen. hat er Euch auch fo angeseben?

Cherefe. Bie Du fragft!

Margrethe. 3ch mag wohl, bag er mich anfiebt.

Cherefe. Er ift ein guter, guter Dann!

Rargrethe. Wenn er bofe auf mich mare - hatte er mich nicht fo oft angefeben.

Eherese. Run - geh jest binaus auf die Biefe, ich will die Ruche bestellen. (Sie geht hinein.)

## Sünfter Auftritt.

#### Margrethe. pernad Therefe.

Margrethe (nimmt ben Reden und geht zu ben Blumen). — Bad er nur da gemacht hat! — Immer war er bei bent Blumen. Sieh boch — die er in ber hand gehabt hat, find gang gerdrudt.

Cherefe (bolt bie Mild). Bift Du noch ba?

Margrethe. Ich - ich febe nur nach den Blumen ba. - Gebt nur, er hat fie gang gerbrudt.

Cherefe (geht binein).

Margrethe. Ich muß wahrhaftig gehen. (Sie geht.) Er hat doch noch Blumen genug. — (Sie tommt wieber.) Es ist nur, wenn er etwa die andern auch zerdrücken wollte. Ja, es sind genug. (Sie geht wieber einige Schritte.) Aber — ich sollte doch die nicht liegen lassen, die zerdrückt sind. Ich will sie heraus nehmen und wegwerfen. (Sie geht au den Korb, und nimmt die zerdrückten Blumen.) Wegwerfen? — Nein! (Sie siedt sie rass ein, und läuft hurtig fort.)

## Sechster Auftritt.

Balentin tommt, geht überall umber, fieht fich um, und wintt bann in bie Couliffe, woher er tam, mit bem hute.

Rommen Sie nur — fommen Sie. Ja, ja — bas bort — bas ist bie hundehutte. Schone Bescherung für einen, der aus einer hauptstadt tommt! D das muß mir alles herunter geriffen werden, wenn ich die Stelle Friege.

·

Alles weg, alles weg! — Ein neues haus — bas Fensterblet vergoldet, Bohmische Scheiben — eine Gallerie vorneher und Orangerietopschen darauf — bamit gleich im ersten Jahre ein paar reiche Gemeindsherren vor innerlicher Buth an der Schwindsucht hinsterben. (Er tritt mit dem Juse an die Thur.) Heda — he — Wirthshaus! Heraus!

## Siebenter Auftritt.

#### Balentin. Therefe.

Cherefe. Je mein himmel, was — Valentin. Stuhle beraus — es tommen herrschaften, Berwandte vom hofrath. hurtig! Cherefe (gebt).

#### Achter Auftritt.

Balentin. Mademoifelle Reinhold, vom Seheimerath Sternberg geführt, hernach Konfulent Wachtel, bann Therefe.

Madem. Meinhold. Bas er nur hier will, mein lieber Bruber?

Bebeimerath. Frei athmen.

ŗ

Mabem. Meinhald. Gie muffen ihn gurud per= fuabiren.

Gebeimerath. Richt mit einer Gplbe.

Valentin. Seben Sie nur, was hat er. benn am Enbe

bier? Riedrige Stuben, eine angenehme Milchfuppe, den Pfarrer und ben Gerichtsichreiber —

Aonfulent (von außen laut). Balentin — he! gu Sulfe! Valentin. Pohtaufenb! (Er geht.)

Mabem. Meinhold. Bas gibte?

Geheimerath (fieht bin). Bachtel ift in einem Geftrauch hangen geblieben.

Madem. Meinhold. Warum ichleppt er auch bas Effen felbst -

Gebeimerath. Balentin bat ibn los gemacht.

Aonfulent (tragt einen flafdentorb und brei Bunbel mit Effen). Den Bein ins Baffer, die Pafteten ins Ralte.

Dalentin (nimmt alles ab). 2Bohl.

Konfulent. Da find wir ja! -

Madem. Meinhold. Bo ift aber mein Bruber?

Konfutent. Wenn tein Reller ba ift - ein Brett mit Gras und Erbe barüber.

Cherefe (bringt Stuble).

Madem. Meinhold. Hore Gie einmal - Gie! Ift Gie bie Linbe? Ja? Run wo ift mein Bruber?

Cherefe. Er befieht mit meinem Manne bie Gebaude. (Sie geht ab.)

Aonsulent (wirft die Blumen weg, und beschüttet den Tisc mit Eau de Lavande übermäßig). Eine Hollenpromenade, wenn man den Philosophen so ins Misser nachgehen muß! Die benten nicht an Keller noch Kuche!

Seheimerath. Mir gefällt die ftille Begend -

Aonfulent. 3ch habe aber zwei talte Pafteten mitgenommen, und -

Seheimerath. Der Schatten, ber Anblid auf bas

ruhige Baffer — bieß ift genug für jemand, ber wenig mehr wünfcht und nichts mehr hofft.

Aonfulent. Rach ber Aussthnung muß unmenfchlich getrunten werben -

Beheimerath. Ach Gott!

Konfulent. Run — ernsthaft benn. Bas foll ber hofrath hier? Alle Zeitungen friegte er zu spat heraus, alle Eswaaren verberbt. Und die jammerliche Langeweile! Last mich, ich bringe ihn zurud.

Madem. Meinhold. Ich bente, ich bente - Sie haben fo allerlei Propositiones - Run wir werben es feben.

## Mennter Auftritt.

Vorige. Hofrath Reinhold. Linde.

Madem. Meinhold und Aonfulent. Ach — ba ift er! Geheimerath. Mein armer Freund!

Sofrath (brudt ihm bie Sand, bie Andern begruft er). herr Konfulent ---

Aonsulent. Gelt, das ift boch Freundschaft? Dir nach daber? Und Effen und Erinten genug habe ich bei mir.

Mabem. Meinhold. Ja, ba find wir, lieber Bruder. Der Balentin ift auch mitgefommen.

sofrath. Go?

Mabem. Meinhold. Ich habe nur zwei Pferde vor ben grafen Bagen genommen, aber es ift boch gegangen.

frath. Schwester — bie Ernte dieser Leute ist unter blagenen Dachern jedesmal halb verfault, nichts ist, und der Pacht, den ich empfangen habe, ist so gut alb aus ihrer Tasche gestohlen.

Mabem. Meinhold. Nun — lag bad. Sore, Bruder, nicht mahr, Du wirst doch wieder mit hinein fahren? Ja, bas thust Du, lieber Bruder. Ei ja doch! — Sieh nur, ich bin erpreß heraus gefommen.

Gebeimerath. Reinhold!

Aonfulent. Bor allem habe ich ein Bort mit ibm allein gu reben.

Madem. Meinhold (zu Linden). Run — so zeige Er und einmal den Gemüsegarten, komme Er. Ich will Ihm auf die Boche einen Dachbeder heraus schiden. Es muffen auch noch alte Steine da sepn. Ja, ja, mein seliger Bater hat einen Stall abbrechen laffen. Die Steine lagen — da — da — komme Er nur mit mir. Bo die Steine lagen, das weiß ich.

(Sie geht mit Linden ab, ber Geheimerath folgt.)

## Behnter Auftritt.

#### Konsulent Wachtel. Hofrath Reinhold.

Aonfulent. Run — ich bringe Dir Troft und Labung. Sofrath. Mir?

Konfulent. Ja, alter Splvio. Ich bin bevollmächtigt - fie will.

hofrath. Wer - und mas?

Aonsulent. Die Sternberg, Dich jum Manne. 26 mag sie gereuet, sie mag gedacht haben, baß benn boch — Genug, sie streicht die Segel.

Sofrath. 3ch heirathe fie nicht.

Konfutent (fröhlich). Lieber Reinhold -

als in diesem Augenblide. Ich bante Gott bafür. Geht jest. (Sie geht hinein.) Laß mich, lieber Sternberg. — Dort am Wasser ist eine Nasenbant — ba will ich Dich sinden.

(Oer Geheimerath geht ab.)

## Bwölfter Auftritt.

#### Sofrath allein.

Mir ist so wohl! — Eine leise Ahnung trubt manche mal dieses frohe Auswallen: aber sie zieht vorüber — leicht wie die Wolken an diesem klaren blauen himmel. Ach! — hier — hat alles eine sanstere Wirkung, auch der Schmerz.

## Dreizehnter Auftritt.

#### Sofrath Reinhold. Balentin.

Vatentin. Run, mein herr hofrath, Sie bleiben bubich lebig? So bin ich benn auch wieder von herzen gern bei Ihnen. Das fage ich. Ja, ja.

Bofrath (nadeiner Paufe). Balentin - Du gehft von mir. Valentin (erfdroden). Gi, mein berr hofrath.

Bofrath (falt). Und heute noch; hier noch; (feft) jest noch. Du follft nicht mehr in biefes Saus jurud treten.

Valentin (meinerlid). Dein lieber -

Sofrath (mit gewaltiger Burudhaltung eines wuthenben Bornes). Dort follft Du hinaus gehen. Bon mir weg. Gleich! Dort hinaus! Du follft niemals wieber tommen, benn Du taugst nicht. Achtzehn Jahre habe ich Dich als einen guten Rerl behandelt, der mich lieb hatte. Du taugst wahrlich gar nichts.

Valentin. Bebenten Gie, mein herr hofrath -

Hofrath (ernft). Daß der Irrthum auch meine Schuld ift? Billig. Daß Du dumm und alternd bist, und teinen herrn wieder friegst? Bahr. Du behältst zeitlebens Deinen Lohn, und läßt ihn bei mir holen. Ich will Dich nicht mehr seben.

Valentin. Aber, lieber -

Sofrath. Geh weg; Du erbitteft mich nicht. 3ch befehle Dir, and meinen Augen megangeben. Fort!

Valentin (bohnich). Nun, fo muniche ich Ihnen wohl zu leben, mein herr hofrath.

Sofrath. Gott befohlen.

Valentin. Ich friege auch noch anderthalb Thaler fur Armenauslagen, mein herr hofrath.

Sofrath. Gleich. - Da - hier find fie.

Valentin (auf bas Bans gu). 3ch empfehle mich gehorsamft.

Sofrath. Bas? babin? Du follft fort!

Valentin (fred). Meinen but bole ich.

Sofrath. Salt ba! Sier ift ein Louisb'or fur einen but. Run geh ohne Sut gleich bort binaus - und gang fort!

Valentin (geht berüber, verbiffen). Gehorfamer Diener, mein herr hofrath. (Er geht ab.)

## Vierzehnter Anftritt.

#### Sofrath allein.

Wieder eine Larve weniger um mich! — 3war thut es weh, daß ich mich fo betrogen habe — aber ich bin boch erwacht, und das freut mich.

# 

:: 112 :: :- 112 :: -

्र : रेक्ट्र - रेक्ट्र

ter di

74 172 27 4 121 Sofrath. Mein, mein Rind.

Margrethe. Bleiben Sie denn noch lange hier?

sofrath. 3ch gebe gleich fort.

Rargrethe (erfdroden). Gleich? (Berührt.) D meh!

Sofrath. Barum?

Margrethe. Auf ben Abend habe ich Ihnen Fische tochen wollen — und — D geben Sie boch nicht, guter herr, ich bitte recht febr barum.

Sofrath. Wirft Du wohl ein wenig an mich benten, wenn ich fort bin?

Margrethe. Gar zu oft. Aber Sie, werben Sie wohl an mich benten? Nein, ach nein! Benn Sie vor bas Dorf hinaus find, so wiffen Sie nicht mehr, wer ich bin.

Sofrath. Margrethe - haft Du mich lieb?

Margrethe (haftig). Nein, bei Leibe nicht.

Sofrath (traurig). Margrethe!

Margrethe (mit einem Anix). Das unterstehe ich mich nicht. Gewiß nicht! Aber — seit Sie mir gestern so gut vorgetommen sind, möchte ich recht oft weinen. Das darf ich benn doch nicht, wegen des Schwagers und der Schwester. — Nun bin ich gern allein. Es gefällt mir auch gewiß nicht mehr hier wie sonst, wenn Sie fort sind.

Sofrath. Bift Du mir mohl fo gut als Deinem Schwager?

Margrethe (lädelt). D ja. (Sie feufst.) Aber — Sofrath. Aber?

Margrethe. Ja — ich weiß nicht, wie ich es fagen foll. Es ist — ich bin meinem Schwager recht gut. — Und Ihnen — Ihnen bin ich auch gut. Aber es ist boch nicht so — .

Sofrath. Bift Du mir meniger gut?

Margrethe. Rein, nein, nein! D nein.

Sofrath. Bift Du mir mehr gut?

Margrethe. Das weiß ich nicht — aber — es ift anders. — 3a, ich muß wohl meinen Bafferfrug bolen.

Sofrath. Dabden!

Margrethe. Sie warten alle barauf. Sie haben foon recht viel hen gemacht, und fie haben gar nichts mehr ju trinfen.

Sofrath. Gur wie alt baltft Du mich?

Margrethe. Das weiß ich nicht.

Sofrath. 3d febe bod foon ziemlich alt aus.

Margrethe. Sababa! Es bat noch lange Beit, bis Er weiße haare triegt.

Sofrath. Madden — dent nur — wenn ich weiße haare haben werbe, fo lebt auch niemand, der mich lieb hat, und fich meiner annimmt, tein Menfch!

Margrethe. Das ift gar ju traurig. Ach bas thut mir gar ju weh! Er ift benn fo gut gewesen, und Er sollte allein sepn? D, lieber herr, wenn Er weiße haare hat, und ift allein, ba tomm Er ju und, ju mir und ber Schwester; wir wollen Ihn in der Seele lieb haben, und Er soll auch den guten Plat am Ofen haben, ben bie selige Mutter hatte.

Sofrath. Benn Du alt bift, haft Du einen Mann, und beutit lauge nicht mehr an mich.

Margrethe. 3ch will feinen Mann, wenn Er gu uns tommen will. Gar nicht.

Asfrath. - Da haft Du meine Sand.

Bargrethe. Bie fo, herr?

Defrath. 3d will Dich heirathen.

Targrethe (erforidt). Ach, bu lieber Gott!

Dofrath. Ich verlange nichts, als daß Du mich lieb mub für mich forgest, wenn ich weiße Haare haben werbe. Margrethe. Ach herr, es ift nicht möglich! — 3ch bin ein Bauermadchen. Ich habe nur noch ein Stud Tuch, ein filbernes Kreuzchen und einen schwarzen Roc. Ach, herr, ich tann nichts bafür, aber ich habe gewiß nichts mehr als bas. (Sie weint.)

Sofrath. Reich hat Gott Dein herz ausgestattet - . Margrethe. Ich bin auch gar nicht hubsch, lieber herr, gar nicht.

Sofrath. Du haft Bufriedenheit und Muth in meine Seele gefungen. Billft Du mich jum Manne haben?

Margrethe. Gar zu gern, lieber herr! — Aber wer foll bem Schwager helfen? Und bas heu muß auch noch gemacht werben.

Sofrath. Das laffe ich einfahren. Dein Schwager wirb mein Schwager; ich will ihm helfen, wie ein Bruder bem andern. — Willft Du mich jum Manne?

Margrethe (laut, froblich. Sie läuft an die Thur). Schwager, Eherese! — (Sie läuft wieber ju ihm.) Lieber herr, ich muß weinen und froh sepn. (Sie geht von ihm.) Ich gittere an Arm und Beinen. (Sie geht an das haus.) Schwager, kommt boch gleich heraus.

## Sechzehnter Auftritt.

#### Vorige. Linde. Therefe.

Margrethe. Denft nur, der herr will mich heirathen. Cherefe (erforoden). Madchen!

Sinde (argerlich). Bift Du flug?

Margrethe. Ja, er will es. Und ich habe ihn gewiß nicht barum gebeten — nicht mahr, herr?

Sofrath. 3a, mein Freund, ich will Ener Bruber werben; folget ein.

finde. Gi bu lieber himmel!

Cherele (fege fid). Ach Derr, mas ift bas?

Margrethe. Ja, lieber herr, ber Schwager muß bas Wort geben; ber ift Sater an mir gewesen, feit die Mutter weg ift. S lieber Schwager, er will Ener hen erft noch einfahren laffen, er will and sonft belfen — Sagt doch Ja — Ich babe ibn gar zu gern.

Linde. 3a, ja! Gottes Segen mit Dir über biefen Mann! Gie ift arm - aber ihr Berg ift Golb werth.

Cherefe. 30 wenn bie Mutter bas noch fabe!

hafrath. Ber biefen reblichen Menfchen — gebe ich Dir meine Sand — Du bift meine Brant.

Margrethe (made einen Amer und will ihm bie Sand fuffen, er gebe es niche in). Ich wollte Ihm gern etwas allein fagen, lieber herr. (Specese und Lines ereren gurud.)

Margreibe. 3ch babe 3hn gestern feben lieb gehabt — und — ich babe ben Baffertrug mit Rleiß vergeffen.

Asfrath (in tauter Irobticheit). Sternberg — Sternberg! D winft doch dem Fremden — Dort — auf ber Bant bort fibt er.

linde (wintt mit tem Dure). Lieber herr! — hierher — hierher. (Er geht zu ihm.)

Asfrath (pa Therefen). Run Frau — erholt Euch.

horose. Sie weinen ja felbst — es ist gar zu viel. Gogrethe. Ruß ich denn nun feidne Aleider tragen, Dere?

frath. 3a, mein Kind.

adegraths. Ach ja! So — so lange seidne Kleider?

Margrethe. Aber - wie heißen Sie benn?

Asfrath. August Reinhold.

Margrethe. 3ch barf ju Ihnen boch - Du fagen, herr August!

Asfrath (gerabet). D ja, liebe Margrethe.

## Siebzehnter Auftritt.

#### Borige. Seheimerath Sternberg. Linde.

Sofrath. Das ift mein bester Freund, ber Geheimerath Sternberg, ben liebe ich wie feine Lochter. Sternberg — fie wird mein Weib.

Seheimerath. Das ist vernünftig. Es freut mich — es rührt mich, es gefällt mir wohl. Es — D mein guter Reinbold, Gott fegne Dich!

Sofrath. Eherefe hole ben Fremden und meine Schwester hierber. -

Cherefe (geht hinein).

Sinde. Was foll ich fagen? Wenn ich fo an alles bente, was mir feit gestern Sutes geschehen ist — Ich tann nicht reben und nicht benten — aber bas herz schlagt mir, und ich bin —

Sofrath. hierher, mein reblicher Schwager — Linde. O nein — ich weiß mich zu bescheiben — ich wills nicht migbrauchen.

## Achtzehnter Auftritt.

#### Borige. Therefe. Mademoifelle Reinhold. Confulent Bachtel.

Therefo gehr zu tinten.

Rabem. Meinhold. Run, lieber Bruber - was ift Dir gu Billen?

Sofrath. Diefes gute Landmadden wird meine Frau. Gepb 3hr bas aufrieben?

Asufutent. Bas taufenb -

- Mabem. Meinhold. Du bift ja recht munter, lieber Bruber. - Das ift ein artiger Scherz.

Asfrath (umarmt fle). Es ift mein volliger Ernft.

Mabem. Meinhold (folägt bie bante gufammen). Bruber!

Sofrath. Ber mein Glud liebt, umarme mich.

Bebeimerath (umarmt ihn mit gener. Gine Paufe).

Aonsutent. Heirathen ist überall Rarrheit. Das On aber bie nimmst, ift gescheibt, benn babei tann bie gange hausordnung bleiben, und — bazu gratulire ich benn.

(Er umarmt ihn.)

Sofrath (mit Radbrud). Und meine Schwefter?

Madem. Meinhold. Bruber — eine fo arge Diff: beirath —

Sofrath. 3ch bin ja fein Ebelmann.

Mabem. Meinhold (gernig). Une paysanne! -

Sofrath. Sitten - barin tann fich eine gute gerade Beele finden. Grimaffen - foll fie nicht wiffen.

Mabem. Meinhold. Run — ich fann ja wegziehen, und Du fannft thun, mas Du willft.

Sofrath. Bieb bin! Deben biefen reblichen Geelen

hat Dein Berg ben Rang nicht. Ich schone Dich, und sage nichts mehr.

Madem. Meinhold. Nun follen die Leute auch wiffen, warum Du bas fagft. Ich fpare — ja, ich muchere auf reichen Bins ba oben: denn von allem meinem Vermögen foll eine Kirche gebaut werden. Da, nun weißt Du es.

Sofrath. Es geben hungrige Menfchen genug in bie Rirchen. Speife fie, fo thust Du mehr, als wenn Du ein haus hinterläßt, das Deinen Namen und Deinen Hochmuth auf die Nachwelt bringt.

margrethe. Sie will es nicht haben, daß Du mich beirathen follft.

Sofrath. D ja, mein Rind; fie weiß nur nicht, wie fie es anfangen foll, Dich lieb ju haben.

Margrethe (läuft bin gu ihr.) Seyn Sie mir boch auch gut. Ich bin nicht Schuld, baß er mich haben will; Schwester und Schwager auch nicht. Das hat die selige Mutter so ausgemacht, die immer sagte: — "Wenn du gut bist, Gretchen, verläßt dich mein Segen nicht, und du kriegst einen guten Mann."

Madem. Neinhold. Dich will auch nicht intommobiren, Jungfer - Wie beißt Sie?

Hofrath. Hinmeg, herzlofe Areatur — Baue eine Rirche, und bete bann barin um ein fanfteres herz. Aber alle Pfander armer nothleidender Menschen soll bieß Madchen an ihrem Hochzeittage Dir auslösen. Diese Blumen follst Du in ihren Hochzeittranz schenken.

Madem. Neinhold. Ei — fieh einmal — Run — ich will an das Wirthshaus — Wo ift die Kutsche? Run adien — lieber Bruder. (Sie geht ab.)

Cherefe. Ach, herr hofrath -

Hofrath (hat in Geranten mit ben Blumen gespielt, steitt Margrethen, unt feufgt). Ich bante. (3u Linten.) Run - nun — ja recht so, nun wollen wir die Wirthschaftsgebäude besehen. (Er geht mit Linten ab.)

## Vierter Auftritt.

#### Therefe. Margrethe.

Margrethe. Barum geht er benn, Schwefter? Eberefe. Er muß ja bie Bebanbe feben.

Margrethe. Sat ihm denn mein Lieb nicht gefallen? Eberefe. Gi ja bod!

margrethe. Barum fagt er benn aber nichte?

Cherefe. Bas foll er fagen?

Margrethe. Bas er will.

Cherefe. Bielleicht hat es ihn traurig gemacht.

Margrethe. Er hat mich oft angesehen. hat er Euch auch so angesehen?

Cherefe. Bie Du fragft!

Margrethe. Ich mag wohl, bag er mich anfieht.

Cherefe. Er ift ein guter, guter Danu!

Rargrethe. Benn er bofe auf mich ware - hatte er mich nicht fo oft angefeben.

Cherefe. Run — geh jest binaus auf bie Biefe, ich will bie Ruche bestellen. (Sie geht hinein.)

## Sunfter Auftritt.

#### Margrethe. Bernach Therefe.

Margrethe (nimmt ben Rechen und geht zu ben Blumen). — Bas er nur ba gemacht hat! — Immer war er bei bent Blumen. Sieh boch — die er in ber hand gehabt hat, find gang gerdruct.

Cherefe (bolt bie Mild). Bift Du noch ba?

Rargrethe. Ich - ich febe nur nach den Blumen ba. - Seht nur, er hat fie gang gerbrudt.

Cherefe (geht binein).

Margrethe. Ich muß wahrhaftig gehen. (Sie geht.) Er hat doch noch Blumen genug. — (Sie tommt wieder.) Es ift nur, wenn er etwa die andern auch zerdrücken wollte. Ja, es sind genug. (Sie geht wieder einige Schritte.) Aber — ich follte doch die nicht liegen lassen, die zerdrückt sind. Ich will sie heraus nehmen und wegwerfen. (Sie geht an den Korb, und nimmt die zerdrückten Blumen.) Wegwerfen? — Rein! (Sie siedt sie rasch ein, und läuft hurtig fort.)

## Sechster Auftritt.

Ralentin tommt, geht überall umber, fieht fich um, und wintt bann in bie Couliffe, woher er tam, mit bem hute.

Rommen Sie nur — tommen Sie. Ja, ja — bas bort — bas ist die Hundehutte. Schone Bescherung für einen, der aus einer Hauptstadt tommt! O das muß mir alles herunter geriffen werden, wenn ich die Stelle triege.

Miles weg, alles weg! -- Ein neues hand — bad Fenfte pergethet, Pohmische Scheiben — eine Gallerie vorzund brangerierdpfden barauf — bamit gleich im e habre ein paar reiche Bemeindeberren vor innerlicher gun ber Schwindfucht hinfterben. (Er witt mit bem Jufte a fohr.) Seba — be — Birthoband! Herand!

# Mobenter Anftritt. Voluntin. Thereft.

Chereje, Je mein Simmel, mas — Bateneim, Stuble beraus — es tramen herriche Bernander vom Softant, hurrig!

## Achter Auftritt.

Palentin. Mabemoifelle Reinhold, von Geher rath Sternberg geführt, hernaf Roufulent Bachtel, Therefe.

Mabem. Meinhold. Bas er nur hier will, 1 lieber Bruber?

Bebeimerath. Frei athmen.

Dem Meinhald. Sie muffen ihn gurud

imerath. Richt mit einer Gylbe. mein. Gehen Sie nur, was hat er. benn am ( hier? Niedrige Stuben, eine angenehme Mildfuppe, ben Pfarrer und ben Gerichtsfcreiber -

Aonfulent (von außen laut). Balentin — he! gu Sulfe! Valentin. Dostaufenb! (Er geht.)

Mabem. Meinhold. Bas gibts?

Geheimerath (fiebt bin). Bachtel ift in einem Geftrauch hangen geblieben.

Madem, Meinhold. Warum ichleppt er auch bas Effen felbit —

Bebeimerath. Balentin hat ihn los gemacht.

Aonfulent (tragt einen Blafdentorb und brei Bunbel mit Effen). Den Bein ins Baffer, bie Pafteten ins Ralte.

Valentin (nimmt alles ab). 2Bohl.

Ronfutent. Da find mir ja! -

Madem. Meinhold. Bo ift aber mein Bruber?

Konsulent. Benn fein Keller ba ift - ein Brett mit Gras und Erbe barüber.

Cherefe (bringt Stuble).

Madem. Neinhold. Hore Sie einmal - Sie! Ift Sie bie Linde? Ja? Run wo ift mein Bruber?

Cherefe. Er besieht mit meinem Manne die Gebaude. (Gie geht ab.)

Aonsulent (wirft bie Blumen weg, und beschättet ben Tisch mit Eau de Lavande übermäßig). Eine Hollenpromenade, wenn man den Philosophen so ins Misere nachgehen muß! Die benten nicht an Keller noch Ruche!

Bebeimerath. Mir gefällt die ftille Begend -

Aonsutent. Ich habe aber zwei falte Pasteten mitgenommen, und -

Bebeimerath. Der Schatten, der Anblid auf bas

tubige Baffer — bief ift genug für jemand, ber wenig mehr wünfcht und nichts mehr hofft.

Konfulent. Nach ber Aussthnung muß unmenfolich getrunten werben -

Seheimerath. Ach Gott!

Aonsnient. Run — ernsthaft benn. Bas foll ber Sofrath hier? Alle Zeitungen friegte er zu spat heraus, alle Eswaaren verderbt. Und bie jammerliche Langeweile! Last mich, ich bringe ihn zurud.

Mabem. Meinhold. Ich bente, ich bente - Sie haben fo allerlei Propositiones - Run wir werben es feben.

#### Meunter Auftritt.

Borige. Sofrath Reinhold. Linbe.

Madem. Meinhold und Aonfulent. Ach — ba ift er! Gebeimerath. Mein armer Freund!

Sofrath (brudt ihm bie Sand, die Andern begruft er). Herr Konfulent --

Aonfulent. Gelt, bas ift boch Freundschaft? Dir nach baber? Und Effen und Erinten genug habe ich bei mir.

Mabem. Meinhstb. Ja, ba find wir, lieber Bruber. Der Balentin ift auch mitgefommen.

Sofrath. Go?

Mabem. Meinhold. Ich habe nur zwei Pferde vor den großen Wagen genommen, aber es ift boch gegangen.

Hofrath. Schwester — die Ernte dieser Leute ist unter gerschlagenen Dachern jedesmal halb verfault, nichts ist wirt, und der Pacht, den ich empfangen habe, ist so gut Bisalb aus ihrer Tasche gestohlen.

Madem. Meinhold. Run — lag bas. Sore, Bruder, nicht wahr, Du wirst boch wieder mit hinein fahren? Ja, bas thust Du, lieber Bruder. Ei ja boch! — Sieh nur, ich bin erpreß heraus gefommen.

Sebeimerath. Reinhold!

Aonfutent. Bor allem habe ich ein Bort mit ibm allein gu reben.

Madem. Neinhold (zu Linden). Nun — so zeige Er und einmal den Gemüsegarten, komme Er. Ich will Ihm auf die Boche einen Dachdecker heraus schicken. Es muffen auch noch alte Steine da sepn. Ja, ja, mein seliger Vater hat einen Stall abbrechen laffen. Die Steine lagen — da — da — komme Er nur mit mir. Wo die Steine lagen, das weiß ich.

(Gie geht mit Linben ab, ber Geheimerath folgt.)

## Behnter Auftritt.

#### Ronfulent Wachtel. Hofrath Reinhold.

Konfulent. Run — ich bringe Dir Troft und Labung. Hofrath. Mir?

Aonsutent. Ja, alter Splvio. Ich bin bevollmächtigt - fie will.

Sofrath. Ber - und mas?

Monsulent. Die Sternberg, Dich jum Manne. Es mag sie gereuet, sie mag gedacht haben, daß benn boch — Genug, sie streicht die Segel.

Sofrath. 3ch heirathe fie nicht.

Konfulent (fröhlich). Lieber Reinhold -

Sofrath. Mein Blut wallt, mein herz leibet — fie gebt und rechnet. Still davon. Last und Stunden rechnen. Er reicht Linben und Theresen die Banbe.) Sept mir immer will-tommen. Statt zwei hundert und vierzig Thaler zahlt Ihr mir fünftig hundert und zwanzig Thaler Pacht.

finde und Cherefe (umarmen ibu).

Margrethe. Schwager, barf ich ihn benn jest auch tufen ?

(finde. Berehre ihn.

Eherefe. Mache ihn gludlich.

Margrethe. So erlaube mir, baß ich Dich fuffe, (fie läuft hin und tugt ihn berglich) und nimm's nicht übel, wenn ich von Herzen an Deinem Halfe weine, und gar nicht wieder da weggeben mag. Du bist fo gut, als wir's alle nicht verzienen. Wir sind arme Leute, die Dir ja gar nichts wieder geben können. Ach, du lieber himmel, was ist das Schabe, daß wir so arm sind!

Cherefe (geht ab).

Safrath. hier, in Eurer Rirche, wollen wir uns trauen laffen.

Margrethe. Ja, lieber Mann, thu bas. 3ch will mich recht ichon anthun; Du mußt einen goldnen Rod anziehen, lieber Mann, da wird bas ganze Dorf die Augen recht ausmachen.

Sinde. Bit - Schwefter!

Sofrath. Laft fie boch fpielen mit meinen herrlichteiten, fie bringt mir ja die große Aussteuer einer unverstellten Seele zu. — Sternberg, wir wohnen beisammen; im Sommer hier; Frühjahr und Spatjahr auf Deinem Garten.

Bebeimerath. 3ch foweige - und empfinde.

Gebeimerath. Daß er gut ift, fuhle ich nicht feit beute.

Madom. Meinhold. Run, wie ift es benn, lieber Bruder, wenn man fragen barf, mit der Mademoifelle Sternberg? Der Wachtel! glaube ich, ift ber Friedensberold gewesen? Nicht mahr?

Sofrath. Sie hat auf alle Beife bie Sache ju einem Sanbelofontraft gemacht - 3ch trete jurud.

Geheimerath. Bohl Dir!

Madem. Meinhold. 3ch fann Dire nicht verargen.

Forath. Sternberg! Daß wir so ba steben, Du ohne Freude — ich ohne Theilnahme, es ist, bei Gott, nicht ganz unfre Schuld. Bei ben gutmuthigen Anwerbungen eines Mannes antworten die Mädchen nicht wie Königinnen unseres Geschlechts? Spate Pflege, Mutterwurde lassen sie und nur hoffen und erbetteln. Dann wird es ja verzeiblich, wenn man für ein Grübchen in den Wangen, einen Phantasezug um die Augenbraunen, der in zwei Sommern vielleicht verblüht — nicht die ganze Summe von Lebensglück opfert — bedenkt und wählt — prüft und ansteht — bis drei Theile des Lebens vorüber sind. — Ach! Linde, warum steht Er dabinten? Komme Er zu uns.

finde. Benne erlaubt ift -

Sofrath. Beige Er meiner Schwester Seine Rechnungen und Seine Auslagen, daß wir bas bernach abmachen tonnen.

finde (geht an bie Bausthur).

Madem. Meinhold. Recht, lieber Bruber. Run — Du bist boch wieber gut, lieber Bruber? Ja, Du bist nun wieber recht gut.

hofrath. 3ch glaube - ich mare lange nicht fo gut -

his in diesem Augenblide. Ich bunde Gutt bafür. Gefet febt. (Sie gebt binein.) Luf mich, lieber Sternberg. — Doct um Masker ist eine Kaskenbauf — du will ich Dich finden.

(Ber Gebeimernt geft ab.)

#### Besitter Antiriti.

#### Boltent aten.

Mir ift fe wohl! — Sine teile Abnung träde mandmal dieler frode Anfwallen: aber fie zuele vorüber leicht wie die Bolten an dielem kanen hänen hinnen No! — hier — bat aller eine fauftere Burkung, and der Schwerz

### Den migrater Auftreite

### Perduch Brindeld. Palengen.

passen Nun, mein herr haftente, Sie Heiben passe 1884: En din ich denn auch wieder vom herzen gern ber innen. Das fage ich. Ja, ja.

hand (nadener feufe. Balentin — Die gebit von mir. Main (midsoden). Et, mein herr Sofrath.

(hit). Und heute noch; hier noch; (fep) jest wicht nicht mehr in diefes hand zurud treten.

Du binand geben. Bon mir weg. Gleich! Dort Du follft miemals wieber tommen, benn Du taugft

nicht. Achtzehn Jahre habe ich Dich als einen guten Kerl behandelt, ber mich lieb hatte. Du taugst mahrlich gar nichts.

Valentin. Bedenten Sie, mein herr hofrath -

Sofrath (ernft). Daß der Irrthum auch meine Schuld ift? Billig. Daß Du dumm und alternd bift, und teinen herrn wieder friegft? Bahr. Du behältst zeitlebens Deinen Lohn, und läßt ihn bei mir holen. Ich will Dich nicht mehr feben.

Dalentin. Aber, lieber -

Sofrath. Geh meg; Du erbittest mich nicht. 3ch befehle Dir, aus meinen Augen megzugeben. Fort!

Valentin (bobnifd). Run, fo muniche ich Ihnen wohl zu leben, mein herr hofrath.

Sofrath. Gott befohlen.

Valentin. Ich friege auch noch anderthalb Thaler für Armenauslagen, mein herr hofrath.

Sofrath. Gleich. - Da - hier find fie.

Valentin (auf bas Baus gu). 3ch empfehle mich gehorfamft.

hofrath. Bas? babin? Du follft fort!

Valentin (fred). Meinen Sut hole ich.

Hofrath. Salt ba! Sier ift ein Louisb'or fur einen Sut. Run geh ohne Sut gleich bort hinaus - und gang fort!

Valentin (geht berüber, verbiffen). Gehorfamer Diener, mein herr hofrath. (Er geht ab.)

# Vierzehnter Auftritt.

#### Sofrath allein.

Wieber eine Larve weniger um mich! — Iwar thut es weh, daß ich mich fo betrogen habe — aber ich bin boch erwacht, und das freut mich.

## fünfzehnter Auftritt.

#### Hofrath Reinhold. Margrethe.

Sofrath. Sieh ba, Margrethe! Barum tommft Du nicht naber?

Margrethe. Ich habe etwas vergeffen, herr - Sofrath. Was benn?

Rargrethe. Meinen Baffertrug. Co - wird febr warm beute.

So frath (fiebt fie eine Beile ernft an). "Bas frag' ich viel nach Gelb und Gut, wenn ich zufrieden bin!"

Margrethe. Gefällt Ihnen bas Lieb?

hofrath (mit Empfindung). Ja, mein Rind.

Margrethe. Es hat Sie aber gang ftill gemacht, als ich es gefungen habe.

Hargrethe. Bas thut mir recht leib.

Sofrath. Möchtest Du, daß ich gludlich mare?

Margrethe. Ach herr, ich wollte meinen ganzen Sonntagsanzug barum geben! Gestern Abend, wie Sie hier bet und sasen, waren Sie so gut, gaben und die hande, und das Wasser trat Ihnen in die Augen — Nein, so was habe ich in meinem Leben nicht gesehen! Seit der Zeit denke ich beständig an Sie. — Warum haben Sie mir aber keine gute Nacht gegeben?

Sofrath. Satte ich bas nicht?

Margrethe. Rein, nein! Ich habe mir ichon recht Gebanten barum gemacht. Ich habe Ihnen boch gewiß nichts zuwider gethan?

Bofrath. Mein, mein Rind.

Margrethe. Bleiben Sie benn noch lange hier? Sofrath. Ich gebe gleich fort.

Margrethe (erfdroden). Gleich? (Gerührt.) D meh!

Sofrath. Barum?

Margrethe. Auf ben Abend habe ich Ihnen Fifche tochen wollen — und — O geben Sie doch nicht, guter herr, ich bitte recht febr barum.

Sofrath. Wirft Du wohl ein wenig an mich benten, wenn ich fort bin?

Margrethe. Gar zu oft. Aber Sie, werben Sie wohl an mich benten? Nein, ach nein! Wenn Sie vor das Dorf hinaus sind, so wissen Sie nicht mehr, wer ich bin.

Sofrath. Margrethe - hast Du mich lieb?

Margrethe (haftig). Nein, bei Leibe nicht.

sofrath (traurig). Margrethe!

Margrethe (mit einem Anix). Das unterstehe ich mich nicht. Gewiß nicht! Aber — seit Sie mir gestern fo gut vorgekommen sind, mochte ich recht oft weinen. Das darf ich benn boch nicht, wegen bes Schwagers und ber Schwester.

— Run bin ich gern allein. Es gefällt mir auch gewiß nicht mehr hier wie sonst, wenn Sie fort sind.

Sofrath. Bift Du mir mohl fo gut als Deinem Schwager?

Margrethe (lädelt). O ja. (Sie feufst.) Aber — Sofrath. Aber?

Margrethe. Ja — ich weiß nicht, wie ich es fagen foll. Es ift — ich bin meinem Schwager recht gut. — Und Ihnen — Ihnen bin ich auch gut. Aber es ift boch nicht fo — .

Sofrath. Bift Du mir weniger gut?

Margrethe. Rein, nein, nein! D nein.

Sofrath. Bift Du mir mehr gut?

Margrethe. Das weiß ich nicht — aber — es ift andern. — In. ich muß wohl meinen Bafferfrug holen.

Anfrath Midden!

Margrethe Gie marten alle barauf. Gie haben foon woht viel ihrn gemade. und fie baben gar nichts mehr ju trunfen.

Beirate 3tr mer alt baltit Du mich?

Margrethe. Die meis ich nicht.

darrary fic feb feb iben ziemlich alt aus.

Margereige Judaha! Es bar und lange Brit, bis Er mein Juhr bright

haire haben weide: is lede and neumand, der mich lieb hat, und its uneines annammer, ben Membe!

Margrethe. Die iet gar zu traurig. Ich bas thut mix gar zu meh! Er iet denn fo gut gewesen, und Er sollte allein iehn? D. linder Berr, wenn Er weiße Sanre bat, und if allein, da tomm Er zu und, zu mir und der Schwester; mix mollon Ihn in der Seele lieb haben, und Er soll auch den guton Plat am Ofen haben, den die selige Mutter batte.

Sofrath. Benn Du alt bift, baft Du einen Mann, und benfit lange nicht mehr an mic.

Margrethe. 3ch will feinen Dann, wenn Er ju uns tommen will. Gar nicht.

Sofrath. - Da haft Du meine Sand.

a Margrethe. Bie fo, herr?

Bargrethe (erfdridt). Ad, bu lieber Gott!

Asfrath. 3ch verlange nichts, als daß Du mich lieb und far mich forgeft, wenn ich weiße haare haben werbe.

Margrethe. Ach herr, es ift nicht möglich! — 3ch bin ein Bauermadchen. Ich habe nur noch ein Stud Tuch, ein filbernes Kreuzchen und einen schwarzen Rod. Ach, herr, ich tann nichts dafür, aber ich habe gewiß nichts mehr als bas. (Sie weint.)

Sofrath. Reich hat Gott Dein herz ausgestattet - Bargrethe. Ich bin auch gar nicht hubsch, lieber herr, gar nicht.

Sofrath. Du haft Bufriedenheit und Muth in meine Geele gefungen. Billft Du mich jum Manne haben?

Margrethe. Gar zu gern, lieber herr! — Aber wer foll bem Schwager helfen? Und bas heu muß auch noch gemacht werben.

Sofrath. Das laffe ich einfahren. Dein Schwager wird mein Schwager; ich will ihm helfen, wie ein Bruder dem andern. — Willft Du mich jum Manne?

Margrethe (laut, fröhlich. Sie läuft an die Thur). Schwager, Therefe! — (Sie läuft wieber zu ihm.) Lieber Herr, ich muß weinen und froh fepn. (Sie geht von ihm.) Ich zittere an Arm und Beinen. (Sie geht an das Haus.) Schwager, kommt boch gleich heraus.

## Sechzehnter Auftritt.

#### Vorige. Linde. Therese.

Margrethe. Denft nur, ber herr will mich heirathen. Cherefe (erforoden). Madchen!

Sinde (argerlid). Bift Du flug?

Margrethe. Ja, er will es. Und ich habe ihn gewiß nicht barum gebeten — nicht mahr, herr?

### Achtzehnter Auftritt.

#### Borige. Therefe. Mademoifelle Reinhold. Konfulent Bachtel.

Therefe geht ju Linten.

Rabem. Meinhold. Run, lieber Bruder - mas ift Dir gu Billen?

Sofrath. Diefes gute Landmabden wird meine Frau. Gepd 3hr bad gufrieben?

Aonfulent. Bas taufenb -

- Mabem. Meinhold. Du bift ja recht munter, lieber Bruber. - Das ift ein artiger Scherz.

Sofrath (umarmt fle). Es ift mein volliger Ernft.

Mabem. Meinhold (folagt bie banbe jufammen). Bruber!

Sofrath. Ber mein Glud liebt, umarme mich.

Bebeimerath (umarmt ihn mit gener. Gine Panfe).

Aonsulent. heirathen ist überall Rarrheit. Daß Du aber bie nimmst, ist gescheidt, benn babei tann bie gange hausordnung bleiben, und — bagu gratulire ich benn.

(Er umarmt ihn.)

Sofrath (mit Rasbrud). Und meine Schwester?

Mabem. Beinhold. Bruber — eine fo arge Diff: beirath —

Sofrath. 3ch bin ja tein Ebelmann.

Mabem. Meinhold (sornig). Une paysanne! -

Sofrath. Sitten - barin tann fic eine gute gerabe Seele finden. Grimaffen - foll fie nicht wiffen.

Madem. Meinhold. Run — ich tann ja wegziehen, und Du tannft thun, was Du willft.

Sofrath. Bieb bin! Reben diefen redlichen Geelen

hat Dein Berg ben Rang nicht. Ich fcone Dich, und fage nichts mehr.

Madem. Meinhold. Nun follen bie Leute auch wiffen, warum Du bas fagft. Ich spare — ja, ich wuchere auf reichen Jins ba oben: benn von allem meinem Vermögen foll eine Kirche gebaut werden. Da, nun weißt Du es.

Aofrath. Es geben hungrige Menschen genug in die Kirchen. Speise fie, so thust Du mehr, ale wenn Du ein haus hinterläßt, das Deinen Namen und Deinen Hochmuth auf die Nachwelt bringt.

Margrethe. Sie will es nicht haben, bag Du mich beirathen follft.

Sofrath. D ja, mein Rind; fie weiß nur nicht, wie fie es anfangen foll, Dich lieb zu baben.

Margrethe (läuft bin gu ibr.) Genn Gie mir boch auch gut. Ich bin nicht Schuld, bag er mich haben will; Schwester und Schwager auch nicht. Das hat bie selige Mutter so ausgemacht, die immer fagte: — "Benn bu gut bist, Gretchen, verläßt dich mein Segen nicht, und bu triegst einen guten Mann."

Madem. Neinhold. D ich will auch nicht infommobiren, Jungfer — Wie beißt Gie?

Sofrath. Hinmeg, herzlofe Areatur — Baue eine Rirche, und bete dann darin um ein fanfteres herz. Aber alle Pfänder armer nothleidender Menschen soll dies Madchen an ihrem Hochzeittage Dir auslösen. Diese Blumen follst Du in ihren Hochzeittranz schenken.

Madem. Meinhold. Ei — fieh einmal — Run — ich will an das Wirthshaus — Wo ist die Kutsche? Run — abieu — lieber Bruder. (Gie gebt ab.)

Cherefe. Uch, herr hofrath -

#### Personen.

Rath Wallmann.
Die Räthin, seine Frau.
Anton,
Sophie,
Sophie,
Sommissär Wallmann, bes Raths Bruber.
Sekretär Benselb.
Jungser Jakobe Sommalheim, Erzieherin ber Wallmannischen Kinder.
Amtmann Riemen.
Morfelb, ein Reisender.
Präsibent Darner.
Deffen Gärtner.
Zwei Bebiente.

# Erfter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Jungfer Jakobe fist an einem Tifche, worauf bas frabftad mit fünf Laffen fteht.

Da sige ich nun schon eine Stunde — da werde ich noch sigen, bis die Sonne gerade über dem Schornsteine steht. Sonst heißt es: "Morgenstunde hat Gold im Munde." Aber hier? Ja du schone Morgenstunde! Der herr Kath verschlafen den Weinnebel von gestern, oder klappern schon mit den Würfeln; die Frau Räthin weinen helle Thranen auf ihr Ropftissen; der herr Sohn stolziren in Waldern und Wiesen allein herum; das liebe Töchterchen singt und rennt Treppe auf Treppe ab — und du, arme Jakobe Schmalbeim, die du den Kindern Lesen, Stricken und Sottesfurcht beigebracht hast, mußt da sigen, und den lieben herrelichen Kassedamps in der Stube herum ziehen lassen, ohne zu trinken.

### Breiter Auftritt.

#### Der Rath. Jafobe.

Nath. Sprechen Sie mit Sich felbft, Jungfer Jatobe? Jakobe. Je nun! was will man machen? So ein wenia —

Math. Artiger Zeitvertreib!

Jakobe. Es ift benn boch fcon nenn Uhr, und ber Kaffee wartet.

Math. Erinten Gie.

Jakobe (verbengt fia). Die Fran Rathin -

Nath. Bas weiß ich, wo fie fteat! Trinten Sie, ich wills haben.

Inhobe. Benn bad ift - (Sie zieht fic an ben Tifc bin).

Nath. Es fommt ein Frember - er foll bei mir logiren, im blanen Simmer.

Jakobe (fdentt ein). Gang wohl.

Nath. Er tommt Bormittags noch. Es muß an uichts feblen.

Jakobe. An nichts fehlen? - Ja - wenn ber herr Rath nur etwas zur Unterhaltung bes edlen Beißzeuges ber- geben wollten!

Nath. Mein ganges hans war verfeben, als ich mich verbeiratbete, wo ift es bin?

Jakobe. Die Fran Adthin find gewiß eine febr fpar- fame Frau - aber in fanf und amangig Jahren -

Math (hatt für fa). 3ch empfinde es mohl, daß es funf und zwanzig Jahre find.

Jakobe (trintt). Bas befehlen Gie?

Nath. Nichte! Mamfell Sophie hat gestern wieber mit bem Gefretar gesprochen.

Jahobe (trintt). Geb' einer einmal! -

Nath. Das foll und foll nun nicht fepn. Ich will keine Bettelheirath.

Jahobe. Ja freilich. (Gie trintt.)

Math. Genug, daß ich ein Rarr war, fo gu heirathen. Jahobe (trinft).

Math. Sie geben auch nicht Acht auf bas Mabchen.

Jahobe (fdentt fic ein). Du lieber Gott!

Nath. 3ch halte mich von nun an gang an Sie. Ber= fteben Sie mich?

Jahobe. Ich habe mich Gott Lob nie mit Manneperfonen abgegeben; ich bin ihnen Meilen weit aus dem Bege gegangen; bei meinen frommen Mitschwestern habe ich mich immer am besten befunden.

Nath. Nehmen Sie Ihren Kaffee! — nehmen Sie Ihren Kaffee! Ich febe, ich muß bas Ding anders angreifen. (Er gebt ab.)

Jakobe (trinkt). Ja, nehmen Sie Ihren Kaffee — er ist schon halb talt. (Sie trinkt.) Anders angreisen? Hm! (Sie trinkt.) Der Kaffee muß auch angegriffen werben. (Sie trinkt.) Run aber — (fle sett die Taffe bin) nun will ich doch auch einmal ins Haus hören; nun bin ich bereitet und gerüstet; nun gehe es, wie Gottes Wille ist.

## Britter Auftritt.

### Jakobe. Sophie.

Jakobe. Sa! ba find Sie ja. Scharmant! Ift bas auch erlaubt? (Sie geht vor.)

Sophie. Bas ift benn verboten ?

Jahobe. Duf man ba bie Gottregabe mit Sittern und gagen in einer haft in fic hinein trinfen!

Sophie. Sabe ich Sie benn gejagt?

Jakobe. Gind bas bie Früchte meiner guten Lehren? Bas habe ich benn immer gefagt? Bie? was habe ich gefant?

Sophie. Bielerlei.

Jahobe. Mit bem Cefretar gefproden?

Sephie. 3a.

Jakobe. Bas verboten ift?

Saphie. Bas nicht verboten fenn follte.

Jahobe. Der fruhe Morgen geht mit Sabern und Jwiefpalt an.

3ophie. Ich habre nicht. Lubwig und ich, wir find fo einig, fo gladlich!-

Jakobe. Da haben wird! Lubwig und ich! Ein junges Mabchen foll überall gar nicht von Mannepersonen reben.

Sophie (ladt). Barum benn nicht?

Jahabe (somig). Beil es Mannspersonen find. Benn es aber ja ber Disturs mit sich bringen wollte, so rebet man nicht von ihnen per Lubwig —

Sophie. Er heißt Lubwig.

Jakobe. Rein, fage ich. herr Sefretarius Benfelb beift er.

Sophie. Dant, Dant, liebes Jatobechen. Aha, von bem herrn Setretarius Benfeld darf ich mit Ihnen sprechen?

1. sehen Sie, diefer herr Setretarius Benfeld ist so ein belieber Mann, bag ich ihn nicht aus meinem herzen an fann, wenn ich auch wollte.

2. akobe. Stille, sage ich! Ach der Spettatel! den

Herrn Sefretarium im Berzen ? ist gräßlich an und für fich—
ist unerlaubt, wegen des Werbots — ist entseslich, da man nicht weiß, wer er ist.

sophie. Ber er ift?

Jakobe. Nun, nun — ich will nichts fagen — aber fragen Sie einmal, wer waren benn ber felige herr Papa, ber herr Benfelb, mas waren fie, wo waren fie?

Sophie. Bas geht bas mich an ?

Jakobe. Run, nun, ich will nicht — und Ihr Glud ift mir zu lieb, was Sie mit dem herrn Amtmann machen tonnen — Ferner heißt es, wer feine Rafe abschneidet—

Sophie. Bollen Sie Ihre Rafe abichneiben ?

Jakobe. Run, nun - es ift genug für diesmal; aber ich bleibe dabei: - Laffen Sie den Benfeld geben, man weiß nicht, wer er ift.

sophie. Wer er ift, weiß ich. Bufte ich nur mas er mirb!

Jakobe. Frevelhafter Leichtsinn! - Ift bas meine Erziehung? - Sind bas meine Lebren?

## Vierter Auftritt.

#### Die Mäthin. Borige.

Mathin. Bo mag Dein Bruber wieder fenn, Sophie? Sophie. 3ch weiß es nicht.

Mathin. Ihr fepb beibe, mo und wie ich End uicht wiffen will.

Sophie. Liebe Mutter, wenn ich aber in ber Gefell= fchaft einen Mann finbe, ben ich tenne —

Mathin. Den Du nicht lieben folift.

Sophie. Run gut. 34 will nicht. 34 will ibn vergeffen, id will ibn vergeffen; aber lehren Sie mich, wie id es anfange.

Jakobe. Ud werthe Fran Rathin, be fommen wir auf bab techte Aspitel. Seben Sie, bergleichen fenibe Fragen thut fie mir alle Lage.

Bâth in. On wirft ibn vergeffen, wenn Du baran benfit, baß id Did zärtlich liebe, und baß ich biefe Liebe unter Ench beiben nicht billigen fann, weil ich bie feste Ueberzengung habe, baß 3hr nicht gläcklich werben trunt.

Sophie. Mebergengung? Sitten Gie bie, liebe Mutter? Rein, - bie baben Gie nicht.

Wathin. Ber fest Dir bes?-

Sophie. 3hre Gute, und — und mandmal 3hre Thranen.

Mathin (abgewantt). Cophie!

Sophie. Des Baters Befehl ift 3hre Uebergengung. Wathin. Du mifbranche meine Gebulb.

3ophie. Bem wollten Sie lieber Gebuld fchenten, als Ihrem Ainbe?

### Sunfter Auftritt.

#### Der Rath. Borige.

Nath. Rene Ungezogenheiten, Die ich von Dir bore; ber Amtmann führt Alagen über Dich, Sophie.

Wathin. Befbalb?

uath. Er ging gestern mit ihr in den Garten; sie ließ ihn allein sprechen — antwortete nicht.

Sophic. Er hat mir mit aller Gewalt zwei Diebsprozeffe erzählt.

Math. Er ging ben Garten hinunter; fie lief voraus.

Sophie. Er hat in einem weg Maitafer getopft, und über bie Sonne geflagt.

Nath. Er wollte noch weiter geben; sie ließ ihn allein. Sophie. Man foll ja nicht mit Mannopersonen allein seun, saat Mamsell Jatobe.

Jakobe. Der herr Amtmann find zwar eine Mannesverson, aber fie find in einem nambaften Alter. —

Sophie. Das gefällt mir eben nicht.

Jakobe. Mit Einem Borte — ich habe ihr oft und oft gesagt, man soll niemanden im herzen haben, als ben lieben Papa und die liebe Mama; sie hat mir's aber vorhin beklarirt, sie habe den herrn Sekretarium im herzen. Darum nun konnen ber herr Amtmann, der ein guter, gerechter herr sind, nicht logirt werden.

Sophie. Ach lieber Bater, Mamfell Jatobe, die eine gute, gerechte Mamfell find, haben bie Bahrheit gefagt.

Bathin. Mein Kind, die Sache ift außer allem Scherz.

Nath. Man muß andere Wege mit Dir einschlagen. Jeht geh — Sophie. — Laß Dir gesagt senn, daß Du dem Amtmann mit dem Anstande begegnest, den Du ihm schulbig bist.

Sophie. Ja, lieber Bater, ich will ihm bie Zeitung vorlesen, ich will ihm bei Tische vorlegen, ich will ihm Maitäfer zur Inquisition bringen, ich will ihm so einen tiefen Knix machen, wenn er mir begegnet, ich will ihn allemal zuerst aus der Thure gehen lassen, er soll über seine unterthänige Magd bisponiren — nur nicht über mein herz —

Mathin. Den Du nicht lieben follft.

sophie. Nun gut. Ich will nicht. Ich will ihn vergeffen, ich will ihn vergeffen; aber lehren Sie mich, wie ich es anfange.

Jakobe. Ach werthe Frau Rathin, da kommen wir auf bad rechte Kapitel. Seben Sie, bergleichen schnobe Fragen thut sie mir alle Lage.

Nathin. Du wirst ihn vergeffen, wenn Du baran bentst, baß ich Dich zärtlich liebe, und baß ich diese Liebe unter Ench beiben nicht billigen tann, weil ich die feste Ueberzeugung habe, daß Ihr nicht gludlich werden tonnt.

Sophie. Ueberzeugung? Satten Sie bie, liebe Mutter? Rein, — bie haben Sie nicht.

Mathin. Ber fagt Dir bas? -

Sophie. Ihre Gute, und - und manchmal Ihre Ehranen.

Bathin (abgewandt). Sophie!

Sophie. Des Batere Befehl ift Ihre Ueberzeugung. Mathin. Du migbrauchft meine Gedulb.

Sophie. Bem wollten Sie lieber Bebulb ichenten, ale 3brem Rinbe?

### Sünfter Auftritt.

#### Der Rath. Borige.

Nath. Reue Ungezogenheiten, die ich von Dir hore; der Amtmann führt Alagen über Dich, Sophie.

Mathin. Befhalb?

Nath. Er ging gestern mit ihr in den Garten; fie ließ ihn allein sprechen — antwortete nicht.

Sophie. Er hat mir mit aller Gewalt zwei Diebsprozeffe erzählt.

Math. Er ging ben Garten binunter; fie lief voraus.

Sophie. Er hat in einem weg Mailafer gefopft, und über bie Sonne geflagt.

Nath. Er wollte noch weiter geben; fie ließ ihn allein. Sophie. Man foll ja nicht mit Mannspersonen allein sepn, fagt Mamfell Jatobe.

Jakobe. Der herr Amtmann find zwar eine Mannsperson, aber fie find in einem namhaften Alter. —

Sophie. Das gefällt mir eben nicht.

Jakobe. Mit Einem Borte — ich habe ihr oft und oft gefagt, man soll niemanden im Herzen haben, als den lieben Papa und die liebe Mama; sie hat mir's aber vorhin beklarirt, sie habe den Herrn Sekretarium im Herzen. Darum nun können der Herr Amtmann, der ein guter, gerechter Herr sind, nicht logirt werden.

Sophie. Ach lieber Bater, Mamfell Jatobe, die eine gute, gerechte Mamfell sind, haben die Bahrheit gesagt.

Nathin. Mein Kind, die Sache ift außer allem Scherz. Sophie (feufit). Das fühle ich wohl zu Zeiten.

Nath. Man muß andere Wege mit Dir einschlagen. Jeht geh — Sophie. — Laß Dir gesagt senn, daß Du dem Amtmann mit dem Anstande begegnest, den Du ihm schulbig bist.

sophie. Ja, lieber Bater, ich will ihm die Beitung vorlesen, ich will ihm bei Tische vorlegen, ich will ihm Maitafer zur Inquisition bringen, ich will ihm so einen tiesen Anix machen, wenn er mir begegnet, ich will ihn allemal zuerst aus der Thure gehen lassen, er soll über seine unterthänige Magb bisponiren — nur nicht über mein Herz —

de bleibe ich Amtmann — und er darf nicht vorkommen, bis ich ihn eitire. (Sie länft fonell ab.)

Jakobe. Woher hat fie bas alles? — Bon mir nicht — bas weiß Gott. (Gie folgt ihr.)

### Sechster Auftritt.

#### Der Rath. Die Rathin.

Mathin. Bas wird baraus werben?

Nath. Das fragt man nicht; - man thut, was zu thun ift.

Mathin. Bas zu thun ift? — Ach lieber Mann, ihr Slud, bas Glud ihrer gangen Lebenszeit fteht auf bem Spiel.

Nath. Wenn fie jemand heirathet, der nichts hat. — Einsperren sollte man die Leute, die solche Dummheiten begehen, und ihnen den Brobtorb einmal recht hoch hangen.

Mathin. Ich habe and fein Bermögen gehabt.

Math. 3ch weiß es ja mohl.

Mathin. 3ch ermabne es nur um ju fagen -

Nath. Das es beffer mare, wenn ich auch feine gehabt hatte? Bis jest thut und das, was ich hatte, gang gute Dienste.

Mathin. Run ift es babin; alfo -

math. Ift es vernünftig, bem Mabden eine Berforgung, ein Auskommen ju verschaffen. Dazu ift ber Amtmann ber rechte Mann. Mit bem Amtmann kann sie anständig leben.

Mathin. Anftanbig - o ja; aber auch gludlich?

nath. Es gibt eine hubiche Ausflucht und artige Land= partien, wenn Sophie auf bem Amte wohnt.

Mathin. Benn fie nicht gludlich ift?

Nath. Sie muß sich in die Zeiten schiden, ober sie ist eine Narrin. Und rebe mir nur nicht von Leidenschaft, das Bort macht mich verbrießlich. Es ist ein mahrer Nuruberger Land. — Dem herrn Selretar werde ich ein ernsthaftes Bort schreiben, und für Sophien stehst Du.

Mathin. Billft Du fie gwingen?

Nath. Berforgen — es gehe wie es wolle. — Und wer ift ber Benfeld? wer hat von feiner Familie je was gehört? Und ben Grillen unfers Antons habe ich lange genng zugefehen. Er foll nun auch fein Auskommen felbst verdienen.

Mathin. Er arbeitet ja fo fleißig.

Bath. Abvocirt! - Sat ber Burfche barum fo viel getoftet, bag er nichts mehr thut als bas?

Mathin. Jedermann lobt ihn doch.

Math. Nun — gelernt hat er mas; aber warum lobt man ihn? weil er für die Bettelleute der halben Belt die Schriften umfonst macht. Vorhaus und Treppen liegen immer voll von den Leuten; davon lebt man nicht.

Mathin. Freilich nicht, aber -

Nath. Aber es thut boch wohl, wenn man's loben bort. Nathin. Es thut bem herzen wohl, einen folchen Sohn ju haben.

Math. Der Buriche fommt boch in ber Welt ju nichts, weil er mit bem Mauerbrecher gegen bie Menichen angeht, ftatt mit Politik zu miniren.

#### Siebenter Auftritt.

#### Der Rommiffar. Borige.

Aommissar. Was habe ich gestern gesagt? — Suten Morgen, Frau Schwester, guten Morgen, Bruber — Wer widersprach mir — wer meinte, es tonnte nicht sepn? Se! Alles wie ich gesagt habe, daß es einmal tommen warbe. Alles, alles, alles, alles!

Nath. Bilft Du Dich nur erft erflaren, Bruder — Aommissar. Die Stadt erflart fich, bas Publitum, alle Gesellichaften, wer mir begegnet, wen ich febe — wo ich mich hinwende, sapperment!

Mathin. Boruber?

Aommisfar. Das Antonden, Fran Schwester, bas Sonden, ber herr Reffe.

Math. Bas hat er gethan?

Aommisfär. Politikus, Polphistor, Cenfor, alles wiffen, alles bereden, schwahen, lachen, brein reben, bester wiffen, Weisheit auskramen — Aergerniß geben, ausgelacht werben, sihen bleiben, kein Amt kriegen, am hungertuch nagen, betteln geben, Bagabunde werden, Muttersöhnchen, Batersbolgen, Antonchen, das ist die Bescherung.

nath. Das tann gar nicht fehlen; fie hebt ihn ja über bie Bolten binaus.

Mathin. Last mich gehn, ich bitte Euch. (Sie will geben.) Aommissär. Davon gehen, wenn man Unrecht hat bas tann jeder. Da bleiben, zuhören, gescheidt werden, das ist die Sache, Frau Schwester! — Du kennst den Abvokat Ortig, Bruder.

Math. 3a.

Kommiffar. hat die Defension gemacht für den beruchtigten Grollberg. — Anton hat sie ausgelacht; die Defension ausgelacht; in großer Gesellschaft bewiesen, daß Ortig den Kerl dem Galgen naber gebracht hatte.

Mathin. Sat er bewiefen, mas er gefagt hat?

Asmmissän. Bewiesen? Bewiesen, daß es ein Kind faffen tann. Ortigs Tante ist die Muhme vom alten Präsibenten Darner. Er holt sie alle Morgen in seinem Wagen zur Frühpredigt ab. Ein Offizier hat's bem Abvotaten wieder gefagt, der Abvotat hat's seiner Tante geklagt, die Tante hat bei dem Präsidenten geheult. Der Präsident hat Antonschen einen Naseweis geheißen; einen Naseweis! He? — Bezgriffen? Berstanden?

Nath. Run bas fehlte noch! Der herr Prafibent geruben ohnehin mich ju haffen, weil ich Dein Mann geworden bin, und nicht ber Narr, fein weggelaufener Bruber.

Nathin. Der gange Borfall ift mir leib - aber fo foredlich finde ich ihn nicht.

Aommissar. Nicht? Nicht? Legt die Trauer an, streicht ihn aus, siegelt seine Thure zu, schickt ihn fort. Civiliter mortuus est! Beim Prafibenten sucht er den Dienst, durch ben Dienst will er leben, durch den Dienst kommt er Euch von der Tasche — und der Prasident hat ihn einen Naseweis gesheißen: ergo ist das Glücksthor gesperrt, der Schlagbaum ist zu. Die Pferde umgekehrt, einen andern Weg gefahren, rasch zu, sort!

Math. Aber Bruber -

Aommissar. Aber taufend sapperment! habe iche nicht von Kindesbeinen an gepredigt: — hangt dem Burschen einen Maulford por?

Mathin. Benn mein Sohn durch eine fo einfache Bahrheit feine Aussichten verliert, fo tann ich mich troften.

Aommissar. Bahrheit? einfache Bahrheit? Ift fie ihm abgefragt? Ift er ber berufene einfache Bahrheitspfarrer? Schickt ihn hinaus, ftellt ihn auf den großen Stein am Martte, last ihn einen Schild aushängen: "Sier wird gratis die Bahrheit gesagt!" — Reine Kahe wird ihm zuhören. Bahrheit und Schiefpulver muffen nicht am Bege liegen.

Nathin. Es ift mir leib, baß es gefcheben ift - aber was ift iebt au maden?

Asmmissär. Antonden fommen laffen, erzählen laffen, ind Gesicht loben, die Baden streicheln, aufrieden sepn, das Fener brennen sehen, tein Wasser holen, nicht löschen, von Sohn und Lochter und Frau und Sohn Heia popeia singen lassen, bis die hellen Flammen überm Ropf ausammen schlagen, dann rusen: Bruder, tomm, hilf, lösche, rette! Ich tomme — stehe aber nicht dafür, daß ich Dir nicht den Fenereimer an den Kopf werse. Gott besohlen! Fener habe ich gerusen, jest muß ich auf die Kanalei. (Er geht ab.)

nathin. Bin ich denn an allem Sould, was er da fagt? Bath. Ja; denn des Menfchen Erob gefällt Dir, Du haft ihn gebildet.

Nathin. Seinen festen Charafter - ja - ben habe ich forgfältig bewahrt, um - etwas zu haben, baran ich mich halten fann.

Math. Behorfamer Diener.

Mathin. O fpotte nicht des armen gebengten Beibes. — Meine Kinder find mir Troft, da mein Mann mich verwirft.

Bath. Brav! — Es fehlt ja nichts, als baß Du noch herrn Darner Dir zum Manne munschest, und wehllagk, baß Dein Bater ben Berstand hatte, mein großes Bermögen seinem geringeren vorzuziehen. Ja wenn Darner jeht Dein Mann ware, bas ware ein Leben!

Mathin. Darner war ein ebler Mann!

Nath. Und wer bin ich?

nathin. Gin Mann, - ber für mich teine Empfindung mehr bat, bem ich im Bege bin.

## Achter Auftritt.

#### Anton. Die Borigen.

Anton. Guten Morgen.

Nath. Wo warst Du nun diese Nacht wieder?

Anton. Sie waren boch nicht unruhig über meine Abwesenheit? Ich ging gestern Abends vor's Thor, ber Abend war schon, die Nacht übersiel mich, ich kehrte nicht zurud.

Mathin. Bermeibe boch allen Anschein vom Sonderbaren. Anton. Ge ift ale ob fic unfre Beiftedfrafte machtiger

Anton. Es ist als ob sich unfre Geistedkräfte mächtiger regten, wenn alle Thätigkeit der Welt ruht. Ich ging dis zu den Ruinen des alten Schlosses, vier Stunden von hier; von den Trümmern sah ich auf unsere jeßige Kultur herab.

— Ach, dachte ich — wir stehen an den Ruinen unseres Charakters. — Wie weit ist es wohl noch von da bis zu den Trümmern unserer Kultur? Die Soune ging auf — ich erwachte von dem Traumbilde, und kebrte zurück.

Nath. Hore, mein Sohn, Du bist tein Journalist, tein Dichter; überlaß die Kultur und ihre Zerstörung ber Zeit und bem Zufall. Dein Unterhalt ist Dein Augenmert; ben findest Du weber in alten Schlössern noch auf Nacht-promenaden.

Anton. Laffe iche an Fleiß fehlen?

Amtmann (bife). Ja, bas ift was verbammtes. — Horen Sie — bag ich wieber barauf tomme — wiffen Sie wohl, wenn ich am liebsten an mein Gelb bente?

Mathin. Dun?

Antmann. So im Bette, oder auch wenns regnet. Da bente ich benn: — Nun ists naß braußen — und du, du sigest trocken. Das bente ich. Dann so ein Flaschen Totaper zur innerlichen Warme — und dazu ein Bleiftift, ein Schreibtäselchen — da wird der Ertrag summirt. Bu jedem Kapitalchen ein Glaschen; hebehe! Das ist dann meine Schäferstunde.

Mathin. Soust bachte ich — murben Sie auch gern an 3hr Gelb benten, wenn Ihnen Armuth vortommt, die heimlich leibet.

Amtmann. Armuth? D ja! Armuth muß ein Christ bebenken. Ich gebe Sonntags einen halben Gulben in ben Klingelbeutel, und noch monatlich einen Thaler an das Baisenhaus. Sonst nichts. Denn sehen Sie, von dem herumfahrenden Sesindel kann man doch nicht wissen, ob sie nicht in benachbarten Kreisen schon die Urphede beschworen haben, oder welches Glaubens sie sind. — Run, was gibts Reues? Frau Rathin, erzählen Sie einmal was, was lustiges.

Nathin. In der That — ich weiß nichts. Amtmann. Ein luftiger Bormittag gibt Appetit zu Mittage.

### Behnter - Auftritt.

#### Sophie. Die Vorigen.

Sophie. Lieber Bater, es find Leute ba, die Roffer bringen, und ein Bebienter mit einem Brief an Sie.

Math. Ach ich weiß fcon. Bergeihen Gie. (Er geht ab.) Sophie (will folgen).

Amimann. Damfell!

Mathin. Gophie!

Sophie. Bas befehlen Sie?

Amimaun (beutet auf einen Plat neben fic). Gin bischen gu und gefest.

Sophie (fest fic einige Schritte von ihm).

Amtmann. Rur naber. Das thut nichts. (Bur Rathin:) Sie hat ju viel Respett.

Sophie. Man fann nie genug vor reichen vornehmen Zeuten baben.

Amtmann. Ein gutes Kind! Ja, ich werbe nun bald wegreifen.

Sophie. Seute icon?

Amtmann. Nein. Und ba werbe ich benn wohl vorher noch ein Bortchen mit Ihnen zu reben haben. Bas meinen Sie, was bas fevn wird?

Sophie. Bon ben beiben Dieben, bie Gie haben hangen laffen.

Amtmann. Rein.

Sophie. Wie bie Bauern in zwei Reihen fteben, wenn Sie aus ber Rirche tommen.

Amtmann. Auch nicht.

Sophie. Bon Ihrem vielen Gelbe.

Antmann. Richt.

Sophie. Bon Ihren Scheden.

Amtmann. Ridts.

Sophie. Wie Sie in Ihrer Ingend fo hubsch waren. — Ja, das wirds sepn. Das ifts. Uh das muß foon lange her sepn.

### Cilfter Auftritt.

#### Der Rath. Die Borigen.

Bath. Ein fehr guter Freund empfiehlt mir den feinigen; einen herrn Morfeld, der eben von den Pelew-Infeln tommi, und ein eigener, aber braver Mann fepn foll.

Sophie. Bon ben Pelew : Jufeln?

Bath. Bir wollen ibn bier wohnen laffen,

Mathin. Recht gern.

nath. Diefer Besuch wird Ihnen angenehme Unter-

Amtmann. 3ft er ein Spagmacher?

Sophie. Benn er's nicht ift, muß er's hier werben.

Amtmann. Sabaha! Da haben Sie Recht, meine fleine Colombine.

Sophie. Ach liebster herr Pantalon, wie artig find Gie! Amtmann. 280 fommt er ber?

Math. Bon ben Pelew = Infeln.

Amtmann. Aba - ich weiß fcon. -- ich weiß fcon, ba wo bie Brillanten gebrochen werden.

Wath. Mein, wo die Englander unterm Rapitan Cool -Amtmann. Richtig, richtig! Die Seffischen Eruppen vor etlichen Jahren ba gelandet: . Sophie (nedenb). Nicht weit von Flandern.

Amtmann. Ja, ja. Bad hat ber Rerl ba gemacht? Bath. Geine Rengierbe befriedigt.

Amtmann (vertraulis jum Rath im Auffteben). Ich nahme ihn boch nicht ins Hans.

Math. Barum?

Amtmann. Golde Bagabunden -

" Math. Bebute ber Simmel.

Amtmann. 3war, er mag boch Gelb haben. So eine Reise tostet boch Gelb. Es mußte benn sepu, daß er für eine Kirche tollektirte.

Sophie. Ja, Papa, bas ift möglich; benn bie Superintendenten auf den Pelew-Infeln follen in folchen Fallen febr freigebig fepn.

Amtmann. Da haben wir's! — Ja, es wird Ankleibezeit fepn. Sagen Sie, liebes Kind, was foll ich heute für ein Rleid anlegen?

Sophie. Ein Reifelleib, lieber herr Amtmann, ein Reifelleib.

Amtmann. Gin Reifetleib?

Nath. Ja - fie - meinte und fagte mirflich gestern noch, es ließe Ihnen am besten.

Amtmann. Ah - fo? Sm! Nun rathen Sie mir eins. Ich habe von allen Couleuren.

Sophie. Run fo mablen Gie - - Rorbfarbe.

Amtmann. Rorbfarbe?

Sophie. Gie wird Ihnen am beften laffen.

Amtmann. Rorbfarbe? Man hat vielerlei Korbe; man hat weiße, grune — graue.

Sophie. Die größten, ficherften Rorbe fallen ine Graue. Amtmann. Alfo grau? Gut! grau follen Sie mich

feben. — Ich warde Ihnen den Arm geben, wenn die Mama nicht da ware.

Sophie. Ach, lieber herr Amtmann, nehmen Sie ja niemals meinen Arm. Ich gebe fo fcnell; Sie fielen gewiß. Amtmann (läft bie Rathin fteben). Das wollen wir feben. Sophie. Sie holen mich niemals ein. (Sie läuft fort.)

Amtmann (ihr nach bis an bie Thur; bort breit er fich um, unb fagt jum Rath und Rathin): Beiter mag ich doch nicht. Es möchten Leute draußen feyn — und das Amt muß fich immer langfam zeigen. (Er verbeugt fich und geht ab.)

# Zweiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Mademoifelle Jakobe. Pernag Sekretar Beufeld von außen.

Jakobe (tritt haftig herein). Ich glanbe, der Mensch folgt mir? Richtig, er folgt. Ein Berliebter ist ein halb Rafender. — Ich verschließe in Gottes Namen die Thur. (Sie will es thun.) Rein Schlussel, das fehlte noch!

Bekretar (von außen). Mamfell, Mamfell Schmalbeim!

Jakobe (halt bie Thur gu). Rann nicht bienen.

Sehretar (will fie öffnen). 3ch muß Gie fprechen.

Jahobe (ftemmt fic, bie Thur ju halten). Bin nicht tapabel.

Sehretar. Die Thur ift ja offen.

Jakobe. Wenn auch, fo ftellt fie doch eine verschloffene Thur vor.

Bekretar. 3ch muß binein.

Jahobe. Salt - horen Sie mich an.

Sehretar. Bas ifts?

Jakobe. Ich habe meine Orbred. Wenn Sie nun bie Thur aufreißen — verstehen Sie mich —

Sehretar. 34.

Jakobe. Co haben Sie Gemalt getraudt.

Behretär. Run benn, Sie notbigen mich baju; ba bin ich. (Er öfner rie Dir mit Gemete.) Das ift fonberbar. (Er tritt herein.) Sie tonnen boch mit mir reben.

Jakobe (geht vor). Salt! Gie haben bie Thur aufgeriffen. Saben Sie bie Thur aufgeriffen? fagen Gie mir bad.

Bebretar. Run ja benn, ich habe es gethan.

Jakobe. Alfo, Gie haben bie Thur aufgeriffen; vergeffen Sie nur bas nicht; benn nun bin ich ercufirt. Sewalt geht vor Recht.

Sehretar. Der herr Rath hat mir ein Billet ge-

Jahobe. Davon nehme ich feine Rotig.

Dekretar. Schielichleit, Pflicht, mein herz und mein Aummer forbern, bag ich ihm die Antwort felbst bringe; verschaffen Sie, bag ich ibn fpreche.

Jakobe. Er ift nicht ba.

Sehretar. Er ift ba, ich meiß es.

Jahobe. Ift er ba und will boch nicht ba fenn, bas geht in bie Politit, und barein mifche ich mich nicht.

Sehretar. Sie find Cophiens Ergieberin gemefen.

Jakobe. 3ch bin Gott Lob nicht abgefest. 3ch bine noch.

Dehretar. Benn auch Sophiens Talent fich felbft entwidelt hat, fo dankt fie boch die befondere Gutmuthigkeit Ihrer Bildung. Alfo, Mamfell —

Jakobe. 3d bitte ergebenft, Sich nicht über meine Bilbung zu moffren.

Bekretar. 3m Gegentheil, ich fage ja -

Jakobe. Meine Bildung habe ich von Gott, und ich bin in Ehren alt geworden. Sehretar. Allerdinge, ich meine nur -

Jakobe. Meine Bilbung mar ehemals gang paffabel, bas glauben Sie mir.

Behretar. Das febe ich noch. Aber -

Jakobe. Und wenn ich in den Cheftand mich hatte begeben wollen, ich hatte oft genug Gelegenheit gehabt -

Behretar. Das bezweifle ich nicht. Rur meine ich — Jahobe. Recht herrliche Gelegenheit, bas tann ich Ihnen fagen — aber wer nicht heirathet, thut beffer.

Sehretar. Das glaube ich nicht, benn -

Jakobe. Ich merte es gar wohl, daß Mamfell Sophie es auch nicht mehr glaubt, und es war all mein Lebtag mein Dichten und Trachten —

Sehretar. Daß Sophie eine alte - baß fie -

Jahobe. Sagen Sie es nur heraus, Monsieur, eine alte Jungfer — ja! eine ehrbare Jungfer sollte sie werben, und sollte es bleiben. Eine alte Jungfer, herr Sekretarius, bas ist ber größte Ehrentitel, wo Jung und Alt ben hut bafür abziehen sollten, ja, herr Sekretarius, den hut abziehen, habe ich gesagt. Und ich freue mich alle Lage darauf, wie das so herrlich und so löblich aussehen wird, wenn ich einmal beerbigt werde, und der schöne bunte silberne Kranz prangt über mir. Das haben sich benn manche andre Leute vergehen lassen muffen. Bu meinem großen herzeleib — sonst techt brave Personen — haben es sich muffen vergehen lassen, (bewegt) das glauben Sie nur mir.

Sehretar. Je ichabe boch um bie Ehre!

Jakobe. Nur nicht fo leichtsinnig bavon gesprochen, nur nicht so hochfahrend! Ich weiß, was ich sage. Sie werben einmal doch nicht der herzensbandiger. Ich weiß warum. Dazu find der herr Amtmann Riemen ausersehen.

Sehretär. Das wäre alfo gewiß?

Jakobe. Die find Amtmann, die tonnen die Mamfell gladlich machen. Das tonnen Sie nicht.

Sehretär. Barum nicht?

Jahobe. Gie find ein Angludsfind.

Sehretar. Ja wohl!

Jahobe. Der herr Amtmann find sonft ein filler gerechter herr in ehrbaren Jahren. Da hat der Tag seine Zeit und Ordnung. Man genießt die Gotted : Gabe mit Dantsagung, langsam und die Fülle. Go sieht mird bei Ihnen nicht aus; da speist man vermuthlich auf einem Serviettchen, nicht start gewürzt, und nur wenig, liedt aus hoben Büchern daneben, trinkt den Kasee schwarz, und mobirt sich über ehrlicher Lente Bildung. — Ich habe die Ehre mich Ihnen ganz gehorsamst zu empsehlen, herr Setretarins. (Gie gebt ab.)

Sehretär. Wie hat sie gesagt? Da wird vermuthlich auf einem Gerviettden gespeist? — Run freilich wurde bie Gerviette unfre Tasel fassen können; also das Geld! — der Thaler wegen werde ich abgewiesen! Traurig — unüber: windlich!

### Bweiter Auftritt.

#### Gefretar. Anton.

Anton. Guten Tag, Benfelb. Du plagft Dich auch mit Grillen, glaube ich.

Sehretar. Mit Gorgen. Grillen hat nur ber Reiche.

Anton. Muth, Muth!

Behretar. Bober?

Anton. Aus Dir felbft.

Dekretar. habe ich Bermögen? habe ich Familie? wer bin ich? Meinen Vater tannt' ich nicht, meine Mutter verlor ich früh. Ihren armlichen Nachlaß vermehrte mit Mühe und Noth mein Fleiß. Ich tam hierber; der Jufall half mir wohl zu meiner Stelle — aber wie weit reicht sie?

Anton. Thue Du das Deine, und lag den Bufall weiter

forgen.

Dehretar. Wenn hoffnung nicht ware, wenn ihre fufen Traumbilder uns nicht vergnügten — wer ertrüge bie vielen Demuthigungen bes Schiafale!

Anton. Demutbigungen muß man nie ertragen. Schime Dich bes Borfabes: er spannt die Rrafte ab, lofet alle Entsichließung auf, und mordet den Charafter. Rein, nein! geradauf mit offner Stirne, festem Arm und breiter Bruft laß und dem Strom entgegen geben.

Bekretar. Und unterfinfen -

Anton. Glaube mir, ber Mensch bringt es weit, ber immer nur ber geraden Linie der Pflicht nachgeht, mit dem eisernen Entschluß, diese Linie durch alles hindurch ju führen, was entgegen steht, oder vor den Bollwerten der Thorheit liegen zu bleiben.

Sekretar. Und ju verbungern.

Anton. Auch das, wenns fepn mußte, eine große Bahrheit zu besiegeln. Es kommt in keinem Falle darauf an, was der Einzelne, gerade in dem Augenblide, wo er aus dem verfahrnen Gleise heraus tritt, auf das Ganze bewirkt. Bielleicht nichts. Aber der Nachhall des Beispiels wirkt ins Unendliche fort.

Sehretar. Es tann fenn — aber ich habe mehr Liebe als Stolz.

Anten. Dehr Beidbeit als Charafter.

Behretär. Run gut, Du haft vielleicht mehr Stolz als Liebe, und wie viel geht Dirs befer? Bas barfit Du mehr für Deine Liebe hoffen, als ich für die meinige.

Anton. får meine Liebe - wie?

Sehretar. Du licbft, ich weiß ed.

Anton. (Panfe.) Run ja, ich liebe bes Prafibenten Darners Tochter, fie liebt mich, es ift mahr.

Bekretär. Des Prafibenten Tochter? — Armer Anton! Anton. 3ch bin reich, fage ich Dir — benn arm, wie ich bin, fampfe ich mit allen hinberniffen, die Reichthum und Bornrtheil einem ehrlichen Manne entgegen feben tonnen; ich fampfe, und noch babe ich feinen Ans Erde verloren.

Sehretar. Das glaube ich wohl, bis jeht haft Du nur mit dem Madden ju thun.

Anton. Aber bente werde ich mit dem Bater gu thun baben.

Behretar. Mit dem Prafibenten, mit dem fenerfesten Manne, ber alles haßt, was den Namen Ballmann trägt, weil Dein Bater seinen Bruder um den Besit Deiner Mutter brachte? Und dem willft Du Deine Liebe ju seiner Tochter entbeden? den Muth hattest Du?

Anton. 3ch muß ihn haben; langered Geheimniß mare Unredlichkeit.

Sehretar. Und was tannft Du boffen.

Anton. Alles von ber Gerabbeit.

Sehretar. Der reiche, ftolge, alte Dann.

Anton. 3ch werbe ihn überwinden.

sehretar. Anton, fo wie Du vor ihm ftehft, fteht auch lebenbig bad Bild vor ihm, bag um Deines Baters Billen fein ungludlicher Bruber in ber Belt berum irrt,

Sott weiß wo. Das traurige Leben Deiner Mutter hat bie Karben biefes Bilbes immer frifc erhalten:

Anton. 3ch werde ihn überwinden, benn ich muß ibu überwinden.

Sehretar. Taufche Dich nicht. Du fällft um fo tiefer berab.

Anton. So muß ich Amalien erwerben — ober ich erlange fie nie.

Sehretar: Belden Beg willft Du geben?

Anton. Den geraben Beg.

Sehretar. Armer guter Anton!

Anton. Auf biesem Wege will ich gewinnen ober barnieder geschlagen werden. Eine Liebe, die nicht jede Kraft zum außerordentlichen erhebt — ist ein ohnmachtiger Brand. Das unsterbliche Feuer in mir soll Nahrung erhalten, — ober es mag mich selbst verzehren. So ist mein Wille, so tann ich es aussuhren. (Er gebt, bestant sich, tehrt zurud.) Aber Du, was wird aus Dir und meiner Schwester werden?

Behretar. Rathe mir.

Anton (nach einer Paufe). Ich tann Dir nicht rathen.

Se kretar. Ift bas Freundschaft?

Anton. Pflicht. Ich billige meines Baters Plane nicht, aber ich barf nicht bagegen arbeiten.

Behretar. Rein Bermogen, feine Familie in biefem Lande, auch mäßige Ginnahme, Bater und Mutter gegen mich entschieben. —

Anton. Die Mutter nicht.

Behretar. Ihre Stimme wird ja nicht geachtet -- lauter unumftopliche hinderniffe!

Anton. Saft Du icon jeden Ausweg ericopft, bak

Du felbft bas lette Urtheil gegen Dich aussprechen barfft? Richts ift unüberwindlich, nichts! Und was ift leichter zu gewinnen als Geift und herz?

Dehretar. Beige mir nur irgend einen Andweg.

Anton. Finde ibn, — oder hore auf meine Schwester ju suchen. (Er geht; an ber Thur begegnet ihm Sophie; er bleibt in ber Thur fleben, saht Sophiens hand, und zeigt auf ben Setretar.) Da — er liebt Dich — und hat nicht den Muth Dich zu besichen. (Er geht ab.)

## Britter Auftritt.

### Gefretar. Cophie.

Behretar. Den Muth? (Deftig.) Ach Sophie, wenn es nur auf ben Muth antommt, fo bin ich zu allem entichloffen, mas Gefahr heißt.

Sophie. 3ch nicht.

Behretar. D meine Cophie!

Sophie (geht weit von ihm an bie Seite). Bleiben Sie bort. Mamfell Jatobe hat mich gelehrt, mit fremden Mannepersonen nur in ber Ferne ju reben.

Bekretar. Mit fremben?

Sophie. Ja, nur als mit einem Fremden, der jemand fucht, gebietet die Soflichkeit mit Ihnen ju reben.

Behretar. Berbiene ich bas?

Dophie. Suchen Sie meinen Bater, herr Sefretarins. Sehretar. Ich fuche ibn; aber wie werbe ich ibn finden?

Sophie. 3ch rathe Ihnen gehorfamft, waffnen Sie Sich gegen fein erftes gener; es wirb foredlich fepn,

Behretar. Das febe ich voraus.

Sophie. Man wird von Armuth reben - von fcmalen Biffen, vielleicht gar vom Bettelftabe.

Sehretar. Ja, bei Gott! er foll erfahren, baf ich Ehre habe.

Sophie. Chre? Bravo, mein fconer Cavalier, fobalb Sie bie Ehre vorruden laffen, fo ift bie Liebe gefchlagen.

Behretar. Bas fann ich benn thun?

Sophie. Ei - bie Chre befriedigen, und die Liebe abichaffen.

Sehretar. Das erfte Bort, bas ich rebe, wird es mich nicht babin führen, die peinliche Frage nach meinen geringen Gintunften zu horen?

Sophie. Dann werden Sie bie peinliche Frage nach meinem Bermögen thun.

Sehretar. Und bann aus beiben Urfachen abgewiefen werben.

Sophie. Hierauf werden Sie alles Ernstes erwiedern: baß wir in und selbst vieles finden; daß unser kleines Bohnzimmer und fur den größten Gesellschaftssaal gelten sollte; daß ein maßiges Gericht eine große Tafel ware, wenn ich mit Liebe und Laune über das sehlende scherzen, und die Zukunft verbürgen wollte.

Sehretar. Sophie, herrliches Madden, Sie entzuden mich!

Sophie. Das fagen Sie meinem Bater auch, das - von bem Entzuden.

Sehretar. 3d für mich will alles entbehren -

Sophie. Da haben wir Cintaufend Thaler Kapital auf Ihrer Seite.

Debretar. 3d will mich für nichts rechnen, - nichts beburfen.

Sophie. Dito Cintaufend Thaler.

Sehretar. Meine Frende, mein Leben, meine Bu-friedenbeit find Sie.

Sephie. Dito, dito.

Behretar. Bie vielen Muth zu leben, zu erwerben werden Sie mir geben! Bas werde ich nicht thun und erreichen tonnen, beseelt von dem Gedanten: — Arbeite ein Bermögen zu erwerben, das die Tage Deiner Sophie versüben soll!

Isphie. Dito, dito, dito. Wir find reicher als meine Aeltern wiffen.

Bekretar. Das fühlen wir — aber Ihre Meltern? Mit Einem Borte, Ihr Bater wird Rein fagen.

Sophie. Die Muhe hatte er fich fcon gegeben.

Sehretar. Er wird dabei bleiben.

Sophie. Bei bem Rein - bleiben? Das - mochte mehr Mube toften.

Sekretar. Und ber Amtmann — ach der Amtmann!

Sophie. 3ch ftebe nicht unter bem Amte.

Sehretar. Aber unter Bater und Mutter.

Sophie. Recht gern. Aber der Amtmann fteht unter mir.

Behretar. Man wird in Gie bringen.

sophie. 3ch werbe ausweichen.

Sehretar. Gute, liebe Sophie! 3ch muß Sie befiten, ober -

Sophie. Sterben? Nichts bavon! Ein tobter Liebhaber ift foauerlich anzusehen — und wenn Sie gestorben maren, — was finge ich mit Ihrem Andensen an? Es wurde mich

um alle meine Frohlichkeit bringen. Run — guter Freund, muffen wir icheiben.

Sehretar. Dhne hoffnung?

Borbie. Ihre hoffnung beruht auf einem fleinen Borte, und ift boch teine fleine hoffnung.

Sehretar. Rennen Sie mire, Cophie.

Dagobertum zu Deinem ehelichen Gemahl? — fo wurde ich mit lauter Stimme rufen — Rein! — Abien, Benfelb. Auf mich rechnen ehelichen Bemahl? — fo wurde ich mit lauter Stimme rufen — Nein! — Abien, Benfelb. Auf mich rechnen Sie, fo lange Athem und Laune in mir sind.

Sekretar. Auf mich im Leben und Tode! Ich versuche alles, ich thue alles. (Er geht ab.)

## Vierter Anftritt. Jakobe. Sophie.

· Jakobe (bie bes Sefretars lette Borte gebort bat). Heba, ba ginge groß ber.

Sophie. Beileibe, gang flein; fehr muthlos war er, ber arme Mann.

Jakobe. Gang recht! Arme Leute muffen bemuthig feyn.

Sophie. Ich bin aber nicht ein biechen demuthig.

Jakobe. Das fen Gott geflagt!

Sophie. Ich fahre auf rofenfarbnen Bolten, mein Berftand hat bem Bergen nun gang die Bugel gelaffen.

Jakobe. Das foll beifen?

Sophie. Ich werde Madam Benfeld, und meine gute Jatobe foll dann bei mir leben, und vom Morgen bis in bie Nacht beim Kaffeetisch thronen.

Jakobe. Ein gutes Berg haben Sie, bas ift mahr.

30phie. Ach ja wohl, und Sie auch. Sie find auch meinem Benfelb in ber Seele gut.

Jakobe. Ber? ich? -

Sophie. Sie, eben Sie. — Warum feben Sie ihn immer fo an, wenn er da ift? Barum feben Sie ihm nach? Warum feufzen Sie, wenn Sie ihn lange angefeben baben?

Jakobe (feufgt). Menn ich feufge - Du lieber Gott fo geschieht es uber bie menfoliche Gebrechlichfeit.

Sophie. Ach, liebe Jatobe, der Amtmann — hat von ber menschlichen Gebrechlichkeit mehr an sich als Benfelb.

Jakobe. Rein, fage ich — nein! — 3war — ber Amtmann ift auch ein Mensch — ein schwacher Mensch. —

Sophie (von gangem Bergen). Ach ja!

Jakobe (feufat). Und war wohl ehedem vielleicht ein febr fcwacher Menfch! Aber mein liebes, liebes Kind, bem fep, wie ihm wolle, er tann Sie boch gludlich machen. Ueber bem Puntt vergeffe ich alles, und vergebe ich alles.

Sophie. Ale Benfeld wegging, fagte ich ihm — Auf mich rechnen Sie, so lange Athem und Laune in mir find. Da antwortete er: Auf mich im Leben und Code.

Jahobe. Erbaulich!

sophie. Jest bin ich unruhig, wer bem andern mehr verfichert hat. Ach - ich hoffe boch, ich habe ihm genug gesagt.

Jakobe (ben Ropf fouttelnb). Das war gottlos gefprochen.

Sophie. Richt möglich. Die Gottlofen find nicht frob, und ich mar herzlich frob, ale ich bas fagte.

Jakobe. Die Ratur ber Gottlofigfeit -

Sophie (einfallend). Die habe ich nicht; die hat der ummann —

Jakobe. hat allemal bei ber Ausübung eine ver-

Sophie. Bas brachte Sie benn hierher, gu mir, bemt antilofen Mabchen?

Jakobe. Borficht wegen bes Setretarit. Und - baf ich fragen mag - wer ift ber Frembe, ber bei und logirt, ber Serr Morfelb ?

Sophie. Der ift - herr Morfelb.

Jakobe. Bas ift er?

Sophie. Ein Menich, ber in ber Welt herum reist - iberall zu Saufe ift - ein artiger, wunderlicher Mann.

3 a k o b e. Artig und wunderlich? Kuriod! Was wunderlich ift, kann nicht artig fepn. Wo kommt er benn jest her? —

Sophie. Daher, - wo der Raffee machet.

Jakobe. Der Kaffee? Der taufenb! Bas will aber ber Papa mit bem Menfchen?

Sophie. Er ift ihm von einem guten Freunde febr empfohlen.

Jahobe. So ifte immer. — Es wird auch fo ein Spieler fenn, ber am fruben Morgen unfer lettes biechen Armuth jum Saufe binaus trägt.

Sophie. So scheint er mir nicht. — Aber tommen Sie, tommen Sie; ich muß meine Collette machen — bem Amtmanne ju Liebe.

Jakobe. Run, bem himmel fer Dant, geben Gie boch noch in Gid.

Sophie. Ich muß ben Amtmann beute noch tödtlich verwunden, liebe Jakobe. Schmuden will ich mich zu bem Ehrentage, wo ber hocheble und wohlweise Herr Amtmann meiner Justiz überliefert, und zu Schaden, Kosten, Aergerniß nud Heimreise verurtheilt wird. (Sie geht ab.)

Jakobe (ficht ihr nach). Schmuden, um Menschen ju verwunden? Das eble Menschenbild jum Schaben brauchen, wie ein Geschof? — Was sind das für Sitten! Wo ist die alte Zucht geblieben, da wir die Angen niederschlugen, wenn und eine Mannsperson in den Weg kam, und und kaum getrauten, ein wenig durch den Fächer zu sehen! — O Ingend! Jugend! Du machst ja alles verkehrt. (Sie gebt; an der Thur begegnet ihr ber Rath, und herr Morfeld; sie verbengt fich, läst sie vorbei gehen, betrachtet herrn Morfelden und geht hinans.)

## Sünfter Auftritt.

### Berr Morfeld. Der Rath.

Nath. In diesem Jimmer hier, lieber Herr Morfeld, tommen wir jum Frühstüd zusammen. Rach Tische — und bes Abends zum Spiel.

Morfeld. Belde Spiele lieben Sie?

Math. Sa! die das Blut ein bischen durcheinander jagen. Einformigfeit ift mir in den Lod zuwider. Spielen Sie auch?

Morfeld. Gelten. Aber ich habe gespielt, ftart gefpielt.

Math. Bravo!

Morfeld. Gin großer Theil bes Meinigen ging in einer ungludlichen Racht verloren.

Nath. Sapperment! Die Erinnerung muß Ihnen boch noch Freude machen. Ich tenne nichts herrlicheres, wie den Augenhlick, wo alles gegen alles steht. Das geht elektrisch durch den Körper, wenu man sobald an den Ausgang, bald an den Eingang der Belt geworfen wird. Im Spiel ist man Felbeberr und König! Man ist groß, so lange man beim Spiel ist!

Roefeld. Aber wenn man ausbott — und ausboren muß.

Nath (reibt fic bie Stirne). Ha sic transit gloria mundi! Froh gelebt ist lange gelebt.

Morfeld. Spielt Mabam auch?

Math (judt bie Adfelu). Manchmal. Patience! (Er nimmt Zabat.)
... Morfeld (gebt bei Seite, trodnet fic bie Angen).

... Math. Alfo bas Reifen ift Ihr Bergnugen ?

14. Morfeld. Ja, anbere blieb mir nichte übrig.

Nath. Und ba find Sie nun fo überall, bald hier, balb ba — und nirgends find Sie fixirt? Das ift das gludlichste Leben von der Belt.

Morfeld. 3ch hatte mich gern firirt, febr gern; bas Glud mar mir guwiber.

Math. Danken Sie Gott, baß es nicht geschehen ift.

Morfeld. 3ch war ungludlich in ber Liebe.

Nath. Beffer als in ber Che! Ei lieber himmel — jest — tonnen Sie thun, was Sie wollen: ift man einmal verheirathet — bann find alle Thore geschloffen.

Morfeld. Aber eine gute Frau.

Nath. Gibts eine? Die Mabden find alle Engel; aber bie Frauen — eine Frau dunkt mich eine Art von Maréchaussée, eine beständige Reiterei, die hinter des Mannes handlungen herjagt.

Morfeld. Die Maréchaussee verfolgt nur die Tauge=

nichtfe; mehr thut fie nicht.

Nath. Und dann die Kinder — so was ist angenehm in den Spieljahren — o ja, charmant. Aber wie hernach? Lernen sie nichts, so hat man Sorgen und Aerger; haben sie was gelernt, so sind sie Spione und Hosmeister ihrer Meltern.

Morfeld. Sie, herr Nath — Sie find boch gludlich? Nath. — Je nun ja! — Ich bin herr im hause, burchaus herr. Darum tehren Sie Sich an niemand. Amufiren Sie sich nach Belieben. Ber Sie sehr amusiren wird, bas ist mein Bruder, ein originaler Bursche! Er hat fünf Kinder, die er auf allen Schritten und Tritten verfolgt. Das ist ihm nicht genug; er rennt und blast, und wüthet hinter meinen Kindern her, wie hinter seinen. Ich lasse ihm denn auch mehrentheils seinen Billen. Ein grundehrlicher Kerl ist er — aber ein Narr.

Morfeld. Die gutherzigen Rarren find felten.

Nath. Run fo tommen Sie benn heute Abend zum Spiel; ober haben Sie fonst noch Abressen in ber Stadt? — Morfeld. Reine.

Nath. Also weg mit dem Runzeln! weg mit den Sorgen! Morfeld. Denken Sie, daß ich durch meine unglückliche Liebe ganz aus meiner Laufbahn gekommen bin. Ich spielte verspielte aus Berzweiflung. —

Nath. Da haben Sie feine Freude am Spiel haben tonnen.

Morfeld. Warb tobtlich frant, - rettete fechohundert Thaler Ginfunfte.

Nath Und find allein, allein! - herr, bas macht gwölfhundert Thaler Ginfunfte.

## Sechster Anftritt.

Borige. Rathin. Rommiffar folgt ihr.

Aommiffar. Und wenn Sie hinaus auf die Lanbstraße geben, fo renne ich Ihnen nach. Ihr mußt es wiffen.

nath in (benenten). hier ift ein Fremder, herr Bruber - herr Morfelb.

Asmmiffar. Ihr Diener. (Bum Rath.) Ich habe noch mehr erfahren.

Math. Rommiffar Ballmann, mein Bruber.

Asmmissar. Sein Bruber, ja ber's bruberlich meint, bruberlich, ber, ber — Ach — wo ber Herr geburtig ift, werben auch Thorheiten zu hause sepn — also heraus damit.

Marfeld (will geben).

Math. Bleiben Gie.

Aommiffar. 3ch hab's von einem Juden, von einem Juben. — Dent nur, ber herr Sohn ift nun auch verliebt.

Hathin. Das ift mohl fein Bergeben ?

Aommiffar. Liebe ohne Ausficht, ohne 3med, ohne Soffnung, die belacht wird, ausgelacht, verachtet wird, ift ein Studden, das jum Tollhaus führt.

Math. Das ift feine Sache.

Aommissär. Seine Sache? Berauscht ihn mit Bein, macht ihn toll und voll, schickt ihn and Basser, geht daneben; wenn er am User herum taumelt, so schlagt die Aermchen über einander, und sagt, es ist seine Sache. Unstre Sache ists, unsre! Benn's aber nicht Eure Sache sepn soll, meine Sache, meine Sache, meine Sache.

Nath (ladt). Lieber Bruder, wenn Du nur einmal gelaffen reben fonnteft!

Asmmiffar. Ich bin gelaffen. Aber die Dinge blafen bas Feuer in mir an, daß mir's zu den Augen heraus fahrt.

Math. Belde Dinge ?

Aommissar. Prafident Darner hat eine Tochter, bie Tochter liebt ber herr Sohn.

Bath. Des Prafibenten Tochter ?

Aommiffar. Der Prafibent ift reich, ber herr Sohn nicht; die Mamfell ift Prafibentin, herr Ballmann

Abvolat; und was für ein Abvolat? Sm, den der Prafibent einen Nafeweis genannt hat. — Wie? Abvolat Rafeweis Schwiegersohn? Geht das, past das?

-Math. Des Prafibenten Tochter hat boch wohl ein Votum? Asmmiffar. Roch nicht genug. Ginen Prozes führt er gegen ben Prafibenten!

Mathin. Er ift Abvofat.

Aommiffar. Gegen ben Prafibenten!

Morfeld. Das thut nichts.

Asmmiffar. Thut nichts, thut nichts? Auf geradem Beg thuts nichts, aber -

Morfeld. Barum foll, wenn mir auch ein Bort erlaubt ift, warum foll der Advolat nicht das Recht gegen den Prafibenten führen?

Asmmiffar. Coll's, foll's! Capperment. Coll ihn mit bem Recht in Grund und Boden schiefen. Fiat justitia et pereat mundus! aber liebhabern soll er nicht; gerechter Abvolat sen, aber tein verliebter Abvolat. An der Justiz-Bagschale rupfen und zupfen gegen den Bater, und nach der Tochter mit Liebespfeilen schiefen — ist doppelter Prozes, doppelter Unsinn, heißt mit Achten auf der Chausse zum Tollhaus fahren.

Mathin. Sind Sie aber auch Ihrer Sache recht gewiß?

Asmmissar. Alles was ich thue, ist gewiß. Ihr saht immer Euern Kindern mit bem Fernrohre nach; aber Ihr habts verkehrt gehalten; ich gehe ihnen auf dem Fuße nach, auf der Ferse nach. Ich weiß alles, sehe alles, alles!

Nath. Aber von biesem Prozesse weiß ich ja nichts. Asmmissär. Weil Du gar nichts weißt. Wenn ichs um der Frau Schwester willen thäte, die ein gutes Eröpschen ist — und um der Kinder willen — Du bists nicht werth; im hellen Galopp ließ ich Deine ganze haushaltung fahren, daß Rad und Deichfel und Wagen und Geschier in tausend. Studen stögen. — Rein, sapperment! ich ließe sie doch nicht so fahren. Jede Schlafmuße braucht einen Wormund. Jeder ehrliche Mann soll zugreisen, wo am Abgrunde blinde Ruh gespielt wird. Das thue ich bei Bruder und Nachbar, bei wild fremden Leuten thue iche, und Du bist mein leiblicher Bruder; also bin ich Dein und Deiner Kinder von Gott und der Natur konstituirter Wormund.

Math. Ein feines Rompliment!

Aommiffar. Romplimente mache ich nicht; was ich thue, ift beffer.

Mathin. Das erfennen wir; nur glaube ich, bag wenig uebel in ber Belt mit Ungeftum gut ju machen finb.

Aommiffar. Sand ans Bert! Baffer ins geuer! Niebergeriffen, mas noch nicht brennt! Aufgewedt, Larm gefchlagen, Sturm gelautet! Periculum in mora!

Nath. Aber fag mir, warum haft Du es immer nurmit Anton zu thun?

Aommiffar. Mit Anton gu thun?

Nath. Macht Dir meine Cochter nicht zu fcaffen? Die öftern Bufammentunfte mit bem herrn Benfeld find mir boch bochft zuwiber.

Aommissar. Ift ber Frau Schwester Sache, wird schon Acht geben, halt auf Ehre und Tugend, die Frau Schwester; aber Anton, Anton ist ein Junge — Frau Schwester fann nicht in ber Stadt nachlaufen. Du? Du siehst nur zu, ob sept ou huit gewonnen hat. Dabei muß der Bube verlieren.

Math. Bravo - gut gegeben.

Aommiffar. Jest will ich weiter geben, hier horen, bort feben, fondiren, antlopfen, ausforfchen; es muß mehr

Sophie. Dero unterthänige Ragb erwartet Befehle. (Mit gefeiteten Sanben.)

Antmann. Magd? Richt! Frau. — Liebfte Mabemoifelle Balmann — ich proponire nämlich, bag Sie mich zum ehelichen Gemahl annehmen.

Sophie. Ja fo! — Sie haben eigentlich ju bitten, ich habe ju gewähren. So bin ich Amtmann, Sie find Partei; bas ift ein andered. Run mitfen Sie auffteben.

Amtmann (fteht balb auf). Sie tonnten Sich ja zu mir feben.

Sophie (tehrt ihm ten Riden 31). Wenn 3hr nicht ben Augenblick aufsteht, Supplifant, so gehe ich hinaus, und die Audienz hat ein Ende. (Gebieterisch.) Stellt Euch, Supplifant!

Amtmann (geht vom Stuble weg). Hehehe! Man muß mandmal galant fepn.

Sophie (nimmt feinen Stuhl und fest fic). Run bringt Euern Antrag vor.

Amtmann. Ei mas ber taufenb, mas ift bas?

Jophie (nach ber Wur febenb). Drei Minuten laffe ich Euch noch Beit.

. Amtmann. Sebebe - Die Autorität läßt ihr boch gleichwohl gang gut - bebebe.

Saphie. Fordert Euch, oder 3hr werdet abgeführt.

Amtmann. Run denn - wie bereits gefagt - jum ehelichen Gemahl.

Sophie (mift ihn lange). Ihr follt in Gnaben bagu angenommen werben,

. Amtmann. Postanfend, bas glaube ich auch.

"Sophie. Bebantt Euch. (Sie reicht ihm bie Band jum

Amtmann (tift fie). Ein artig Handchen! So will ich benn hiermit bas erfte Prafent — (Er bringt eine Rolle Gelb vor.)

Sophie. Rein, nein, legt Euren Miethpfennig nur noch bei Seite.

Amtmann (halt fie bod in bie bobe). Es find dreihundert fünf und gwanzig Thaler!

Sophie. Ich habe erst die Bedingungen noch zu proponiren, auf welche Ihr auf= und angenommen werden follt.

Amtmann (erftannt). Noch Bedingungen?

Sophie (ficht auf). Ihr besteißigt Euch ber Soflichleit gegen mauniglich.

Amtmann. halt ein wenig — nicht mehr per — Ihr — gefprochen; ich (verbrieslich) kann es auch im Spas nicht leiben.

Sophie. Ich heiße Ihn — Ihr, Er, Sie, Du — wie mire beliebt. Weiter: — Ihr fprecht nicht öfter von Eurem vielen Gelbe, als iche Euch heiße.

Amtmann. Traume ich?

Sophie. Ihr versichert mir ein ansehnliches Rabels gelb voraus.

Amtmann (bie Banbe in bie Seite gefett). Muß ich bas?

Sophie. Er begegnet allen armen Leuten artig, und fpricht mit jebermann, ber 3bn fprechen will, bort Er?

Amtmann. Wo bin ich benu?

Sophie. Er ertennt es fchriftlich — fchriftlich — fur ein unverbientes Glud, baß ein artiges Mabden Ihn — Sanber und Amtmann — beiratbet.

Amtmann. Sunder? Ich ein Sunder? (Mit aufgehobenen Armen.) Das hat mir noch fein Menfch gefagt. —

Sophie. Aber ungablige Menfchen habens gebacht.

4

# Britter Auftritt.

#### Morfeld. Cophic.

Morfeld. Die es foeint, haben Sie ben gartlichen Angriff ruftig abgefolgen.

Asphie. Far biefmal, ja. Aber faft werbe ich boch mutblod.

Morfeld. Bie fo? 3hr herr Bater wirb nicht barauf befteben.

pophie. Ich hoffe er wird nicht. Aber bamit ift wenig geholfen, wenn er nicht and anderwarts Ja fagt.

Morfeld. herr Benfelb foll ein artiger, fleifiger Mann fenn - Sie feben mich an, ich weiß alled.

Sophie. Alfo and, bağ er fein Bermigen hat?

Morfeld. Duß man benn gerabe nach bem Bermogen beirathen?

Sophie. Mein Bater meint, es ware fo übel nicht.

Morfeld. Er felbft hat es boch, wie er fagt, nicht gethan.

Sophie. Eben befmegen. (Gie bride fonell ab.) Ach - (for ernst) biefe Saite wollen wir nicht berühren.

Morfeld (verbengt fic). Aber was benten Sie nun für Sic an thun?

pophie. Je nun - guten Muthes auf gerechte Sache pormarts ju geben.

Morfeld. Die Sache scheint ernsthaft jn werben.

Sophie. 3ch fürchte es faft.

## Vierter Auftritt.

#### Vorige. Rathin.

Rathin. Sophie, was haft Du aus bem Amtmann gemacht? Er brobt auf bie unanständigste Art.

Sophie. Ich habe ihm bewiefen, daß er mich durchaus nicht beirathen muß, wenn er Amtmann bleiben will.

Mathin. Ich muniche, Du hattest ihm mit Schonung begegnet.

Sophie. Rein, liebe Mutter, das ging durchaus nicht an. Der entscheibende Punkt ist da: siegen — oder Frau Amtmännin werden. Reine Schonung gegen diesen Korsaren, Ehe er mir eine Thrane kosten soll, will ich ihn in die Luft sprengen, und das — von Rechts wegen. (Sie geht ab.)

# Sünfter Auftritt.

#### Mathin. Morfeld.

Morfeld. (Eine Lieine Paufe.) Das gute Mabchen! Sie fteht wohl gang allein in bem verwidelten Streite?

Hathin. D nein, mein herr.

Morfeld. Madam, andre reifen nach Kunftwerten, und fteben vor dem Gemalde einer Leidenden in Ehrauen verfunten. Meine Reifen — gelten dem Menfchen felbft. Ich bemächtige mich des Leidenden, feine Ehranen weine ich mit, fein erftes Lächeln nach der Rettung — ist mein Lohn.

Mathin. Dann haben Sie, ebler Reifenber, eine große Familie.

Morfeld. Darf ich offenbergig mit Ihnen reben?

Nathin. Sehr gern. Si fit etwes in Ihrem Befen, bas besondere Erinnerungen in mir erwedt.

Morfeld. So frage ich, ob Sie benn wirflich bie heirath Ihrer liebenswürdigen Lochter mit dem wiberwärtigen Amtmanne jugeben?

Adthin (verlegen). Es ift eine Berforgung für meine Lochter.

Morfeld. Eine Berforgung? — Bedarf Sophie nichts mehr als einer Berforgung? Macht eine Seirath nach Gelb uns glücklich?

Bathin. Raft niemals.

Morfeld. 3ch lefe auf Ihrem Sefichte bie Buge von Sute, Mutterliebe und — barf ich es fagen — Befannt-fchaft mit Leiben. — Sie barf ich fragen: was foll aus bem armen guten Manue werben, ber Ihre Tochter fo innig liebt?

Bathin. Ach mein herr! Das Madchen, das entfagen muß, das Madchen, das gezwungen wird, ift weit unglüdlicher.

Morfetd. Ungludlicher, ale ber Manu, bem fie aeranbt wirb?

Mathin. Beit ungludlicher. 3hn gerftreuen Belt und Gefchafte.

Morfeld. Ober fein Anmmer begleitet ihn in Belt und Gefchäfte.

Nathin. Er entbehrt — aber er tann flagen, er darf weinen, wenn ihn das erleichtert. Er ift nicht gezwungen zu Pflichten, benen fein Gefühl widerspricht.

Morfeld. In folden Pflichten tann fic and bas Beib nicht gezwungen glanben.

Mathin. D ja, mein herr. -

morfeld. Niemals, in feinem Fall.

Mathin. Much nicht, wenn fie Mutter ift?

Morfeid. Dann freilich. - Dann ift es ein Glud, welches bie meiften Beiber fruh vergeffen.

Nathin. Es mag ihrer geben — ich begreife fie nicht. — Ach! und benten Sie Sich die Frau an einen Mann gebunden, der durch üble Tage fie oft an die schonen Tage erinnert, welche fie gelebt haben wurde! Nein, — in solcher Tage ist die Frau grenzenlos unglücklich.

Morfeld. Befonders wenn der Gegenstand, von dem Ge gewaltsam getrennt wurde, in ihrer Rabe lebt ---

Nath in. Nabe ober fern. — Herzen, bie ben Bund fur die Ewigkeit geschloffen haben, mögen Tage ober Jahre lang getrennt seyn — burch Meere ober durch Strafen — bad Leben ist für sie verloren. Nur der Tod hat für sie eine Gestalt der Hoffnung. Er geleitet sie hin, wo keine Trennung mehr ist.

Morfeld. Ich febe, Sie fühlen diefe Lage tief.

Mathin (mit einem Seufzer). Tief!

Rorfeld. Und tonnten Ihre Cochter opfern laffen? bei allem, was Sie fublen - boch opfern laffen?

. Mathin (febr bewegt). Ach mein herr — es gibt Berhaltniffe — —

Morfeld. 3ch fenne bie Ihrigen.

Mathin. Ich habe meinem Manne fein Bermogen gugebracht -

Rorfeld. Und er? hat er bas feine erhalten? - Sie foweigen?

Mathin. Wenn es Pflicht für mich ift abzubrechen?

Morfeld. Pflicht ift es, daß Sie die Rechte gurud forbern, die man Ihnen raubte. Raubte? Die man Ihnen

nie einraumte. — Staunen Sie nicht. Ich wurde unterrichtet; ich weiß alled.

Wathin. Wiffen Sie alled? Das ist traurig — und — fo haben Sie mich in weit geführt. (Sie ift febr verlegen.) Ich will es vergeffen, und jeht laffen Sie und scheiden.

(Sie will geben.)

Morfeld. Scheiben - werben wir, icheiben muffen wir - aber noch nicht, gute - ungludliche Frau!

Mathin. Woher wiffen Gie, bag ich es bin?

Morfeld. Auch Sie hatten einst bei Ihrem Schickal teine Stimme. Aus Ihrer Aeltern hause hinweg gestoßen, wurden Sie hierher verbannt. Gelb wurde jum Fluch in Ihrer Trauungostunde. Das und Ihr Berlust — brachte einen redlichen Mann zur Berzweiflung. Ist es nicht -fo?

Mathin. Woher wiffen Sie bas? Wer find Sie, bag Sie bas wiffen tonnen?

Morfeld. Ein ehrlicher Mann, ber gern Gutes wirft. Rathin (weich). Belches Gute tonnen Sie für mich bewirfen ?

Morfeld. Muth! Muth mochte ich Ihnen geben.

Anthin. Keine hoffnung und doch Muth? — Das ift unmöglich. — (Paufe.) Kannten Sie ben Mann, von bem man mich gewaltsam los rif? —

Morfeld. Rein. Er muß aber ein guter Menfch gewefen fenn, weil Sie feiner noch gedeuten.

Mathin. Lebt er noch? — Nein, beantworten Sie mir bas nicht. Laffen Sie mich um einen Tobten trauern. Das barf ich ja. — Nicht wahr, mein herr? — um ben Tobten foll ich trauern?

Morfeld. Gebuld! Die verweinten Jahre find bahin. Wenig Trauerjahre find wohl nur noch übrig. — Richt fo

für Ihre Lochter. Fassen Sie Muth und retten Sie Ihre Lochter.

Mathin. Bas wollen Gie aus mir machen?

Morfeld. Bei ber Ungludsstunde, in ber Ihr Herz verkauft wurde, bei ben Thranen, die Ihnen das so viele Jahre gekostet hat, fordre ich Sie auf — den Berkauf Ihrer Tochter geben Sie nicht zu — geben Sie ihn nicht zu!

Rathin. Bas ift in meiner Macht? - Bitten - und

Beinen.

Morfeld. Fordern.

Mathin. Ber bort auf mich?

Morfeld. Wenn eine Mutter bei Glud und Unglud ihres Kindes die Stimme geltend machen will, worauf die Natur felbst ihr ein heiliges Recht gegeben hat — wo ist der Mensch, der sein herz dagegen verschließen konnte? Und wenn man es doch wollte — ich verspreche Ihnen Beistand.

Nathin. Das Verfprechen wurden Sie halten, ich glaube es Ihnen. Wenn es aber fo weit tommen follte, bas ich zu Ihrer Großmuth meine Zuflucht nehmen mußte — was wurde die Welt von mir benten? Nein, mein herr — Sie durfen nichts für mich thun.

Morfeld (mit Begeifterung). Ich darf. Bor aller Belt will ich eine Beglaubigunge Urfunde darlegen, — die alle gute Menfchen gelten laffen werben.

Mathin. Bor aller Welt - und nur vor mir nicht?

Morfeld. Ift benn mein guter Wille nur beshalb von geringerm Berthe, weil es ber gute Bille eines Fremben ift? — Retten Sie Sophien.

Bathin. 3ch wills verfuchen.

Morfeld. Dann bin ich jur guten Stunde ausgereifet. - Anf Bieberfeben!

Nathin. Geben Sie nicht von mir, ohne meinen Dank für Ihre Theilnahme zu empfangen. Bin ich dieser Theilnahme werth — warum verdiene ich es nicht, daß Sie offenberzig gegen mich sind? — Ihre Kenntniß unserer Lage — Ihr Ausenthalt hier — Sie selbst — o vollenden Sie Ihre Gate, sagen Sie mir, wer sind Sie, der so edel jest mir seine Hand bietet?

Rorfeld (fieht fie bedeutend an, brudt ihre hand, und fagt mehmuthig): Auch tein Gludlicher. (Er geht ab.)

Mathin (fiebt ibm nach). Er fah mich ftarr an - feine Stimme brach : - "Auch tein Gludlicher!"

# Sechster Anftritt.

#### Rathin. Rath.

Nath. Man fagt mir, Anton mare jum Prafibenten gelaufen, um Mamfell Darner anzuhalten. Ift bas ge-fchehen, so weißt Du es auch, so ist es auf Deinen Rath.

Mathin (erftaunt). Auf meinen Rath?

Nath. Ift er hingegangen, so ist des Prasidenten Antwort eine Grobheit, und ich werbe zum Stadtgelächter. Dann kann ber herr Sohn abvociren wo er will, aber er zieht aus meinem hause.

Mathin. Mein Gott!

nath. Das mag bem Prafibenten und ber Belt beweisen, daß ich teinen Theil an ber Narrheit habe.

Nath in. Ich weiß nicht, ob er hingegangen ist; reblich ware es aber in einem boben Grabe.

wath. Es gibt eine Reblichfeit, bei ber man vor Langerweile umfommen mochte; es gibt auch eine unverfcomte Redlichkeit, die — Senug es bleibt bei dem, was ich gefagt habe. Wo ist der Amtmann?

Mathin. Musgefahren.

Nath. Der Anderwählte, der Herr Benfeld, hat schon zweimal nach mir gefragt. Die Mamfell Jatobe fangen an mit ihm zu vertehren; sie war bei ihm.

Mathin. Dem widerfpreche ich.

Math. Das weiß ich: Jafobe mar bei ihm.

Mathin. Diefe Unmahrheit ift handgreiflich.

Nath. Keine von Guch geht ben geraden Beg. Die Allerunbedeutenbste steht im Bege und macht Forberungen. Die Jatobe werbe ich vornehmen und fortschicken.

Mathin. Das alte, arme Mabden!

Nath. Ich will mir Luft machen, bafur ftebe ich. Bas Sophien anlangt -

Mathin. Der Amtmann ist unzufrieden mit ihr; aber bedenke nur -

Nath. Sie foll mich nicht aufs außerste treiben. Der Amtmann ist bumm, aber reich. Sie mag ihn beherrichen und gludlich fevn: nehmen muß sie ibn.

Rathin. Sie bat fich bestimmt erflart, bag fie ibn nicht will, und 2wang laffe ich ihr nicht anthun.

Math. Bas fällt Dir ein?

mathin. Meine Pflicht.

Nath. Rachdem man mich alles mit bem Amtmann hat berichtigen laffen?

Mathin. Bas Du berichtigt haft, weiß ich nicht.

Nath. Nachdem alles von meiner Geite gu Enbe gebracht ift?

nathin. Burben meine befcheibenen Meinungen babet gehört? Burbe Sophie befragt?

Mosenbusch! (Er fieht mit untergeschlagenen Armen nach ber Gegend, wo er inwendig fieht.) Wir wollen dich aber auch pflegen und warten, so viel wir konnen. (Er geht mit ber Gieftanne fort zu bem Rosenflode.)

### Behnter Auftritt.

#### Anton. Präfident.

Anton (kommt von der Seite ber, wo ter Gartner abgegangen ift, aber in der Tiefe. Er fieht ben Prästdenten noch abgehen). Das war er! Was er sagen wird, wie er mich aufnehmen wird? Ohne Aufschub, ich will so gehen, daß ich ihm wie von ungefähr begegne. Was soll das? — (Er geht.) Warum begegnen? Ich will gerade auf ihn zugehen. (Er solgt dem Prästdenten, am Eingange bleibt er fiehen.) Er begießt einen Rosenstock. — Es steht ein Monument daneben. Er steht in Betrachtung versunten. (Pause.) Er faltet die Hände. (Pause.) Er kommt. (Er tritt einen Schritt über den Eingang zurüd.)

Prafibent (sett bie leere Kanne mitten im Plate nieber, und fieht nach ber Stelle, woher er tam). Ja, ja, recht schön bluht er. Noch tein Jahr war er so schön. Ach er bluht wie meine Amalie. (Er geht wieder an den Eingang, und lehnt sich an einen Baum.) Ja, ja'— und du wirst doch vergehen. Mein armer Bruder ist vergangen — ich bin daran — und Amalie wird einst auch vergehen. (Er geht zurüd und heht die Kanne aus.) Je nun! — thun wir so viel Gutes, als wir konnen. (Er will fortgeben.)

Anton (tritt vor). herr Drafibent!

Prafibent (brebt fic, etwas erfdroden, fonell um). Wer ift ba? — Bas ifts? — Ich will hier niemand fprechen.

Anton. Das weiß ich.

Prafident (beftig). Wie find Sie herein getommen? Ber hat Sie eingelaffen ?

Anton. Die Thur mar offen.

prafibent. Ja fo! — ich weiß es. (Er febt bie Gieffaume nieber und fpricht rubiger, aber man fleht ihm immer noch an, bag ber Befuch ihm unangenehm ift.) Was wollen Sie?

Anton. Man fagt — daß Gie hier haufen gang befonders in der Gutmuthigfeit waren, die Gie gum Gegenstand
ber allgemeinen Berehrung macht.

Drafibent. Bur Gache.

Anton. herr Prafibent — Ihre Gutmuthigfeit, Ihre Gute bedarf ich gang befonders. — Bergeben Sie alfo, bag ich —

Prafibent. Ber find Sie? Bie beifen Sie?

Anton. Wollen Sie die Nachsicht haben zu erlauben, daß mein Name das lette ist, was ich von meiner Sache fage ?

Brafident (flust). 2Barum?

Anton. Meine Sache ift beffer als mein Name.

Drafident. Bur Gache.

Anton (mit Gelbftgefuhl). Ich bin ein ehrlicher Mann. Prafibent. Dafür muß ich jeben balten, bie ich bas

Gegentheil febe.

Anton. Wenn Sie mich genau feben wollen, fo hoffe ich, daß die Klarheit, womit ich Ihren forschenden und ehrwurdigen Blid aufnehmen tann, gang besonders für meine Redlichkeit spricht.

Drafibent. Unb?

Anton. 3ch habe feine Empfehlung an Sie.

Prafibent. 3ch bin fein Freund von Empfehlungen.

Anton. 3ch muß alfo von mir felbft reden.

# Britter Anftritt.

#### Morfeld. Sophie.

Rorfeld. Bie es icheint, haben Gie den gartlichen Angriff ruftig abgeschlagen.

Sophie. Für diesmal, ja. Aber fast werbe ich boch

muthlos.

Morfeld. Wie fo? Ihr herr Bater wird nicht barauf bestehen.

Sophie. Ich hoffe er wird nicht. Aber damit ist wenig

geholfen, wenn er nicht auch anderwarts Ja fagt.

Morfeld. herr Benfeld foll ein artiger, fleißiger Mann fenn — Sie feben mich an, ich weiß alles.

Sophie. Alfo auch, bag er tein Bermogen hat?

Morfeld. Muß man denn gerade nach dem Vermögen beirathen?

Sophie. Mein Bater meint, es ware fo übel nicht. Morfeld. Er felbft hat es boch, wie er fagt, nicht

gethan.

Pophie. Eben beswegen. (Sie bricht fonell ab.) Ach — (febr eruft) biese Saite wollen wir nicht berühren.

Morfeld (verbeugt fic). Aber mas benten Sie nun für Sich au thun?

Sophie. Je nun - guten Muthes auf gerechte Sache vermarts au geben.

Morfeld. Die Sache Scheint ernsthaft gu werben.

Sophie. 3ch fürchte es faft.

### Britter Auftritt.

### Borige. Morfelb tritt ein.

Jakobe (macht ihm eine Berbeugung, und geht ab).

Morfeld. 3ch fuche Sie auf, herr Ballmann -

Anton (verbeugt fic). Sie finden einen unangenehmen Befellichafter an mir.

Morfeld. In dem Augenblide ift das fehr naturlich. — Ich weiß von Ihrer Frau Mutter, daß Sie bei dem Praffhenten waren, und wie Sie da aufgenommen worden find.

Anton. Ich ich habe mich ftarfer geglaubt -

Morfeld. Junger Mann — ich habe Erfahrungen gemacht, Schickfale erlebt — glauben Sie mir bas?

Anton. D ja, mein herr.

Morfeld. Ich habe gelitten, wie Sie. Ich habe Thorbeiten begangen; man ift fo leicht dazu verleitet, wenn man alles verloren glaubt.

Anton. Glaubt? Für mich ift alles verloren.

Morfeld. Bas wollen Gie nun thun?

Anton. Aushalten.

Morfeld (warm). Das ift mannlich gedacht.

Anton. Muß ich nicht? Meine Mutter, meine Schwefter - muß ich nicht fur fie leben?

Morfeld. Braver Mensch! Wandle nur weiter so gerad aus. — (Pause.) Ich habe Sie um das Versprechen bitten wollen, teine Thorheit zu begehen — ich habe nicht nothig, darum zu bitten, wie ich sehe — das erhöht meine Achtung und meine Liebe für Sie.

Anton (berglid). Sie find febr theilnehmenb.

Morfeld. Bergonnen Sie mir es ju fepn.

nathin (angflich). Mein Mann hat ein Billet von herrn Morfelb erhalten —

Kommiffar. Geht mich nichts an.

Mathin. Er antwortet ibm.

Aommiffar. 3ft billig.

Bathin. 3ch fürchte -

Aommiffar. 3ch boffe.

Nathin. Gie wiffen nicht, Morfeld ift fo beftig meggegangen.

Rommiffar. Geht mich nichts an, geht mich nichts an - fann mich jest nichts angeben.

Mathin. Go laffe ich Anton bolen.

Aommiffar. Alles recht, alles. Abieu, abieu, abieu! Mathin (gebt).

Aommissar. Ich will mich halten — will bem braven jungen Kerl — gut Spiel machen — will mich recht halten. Da kommt was — still! — Das ist er.

# Achter Auftritt.

#### Rommiffar. Amtmann.

Amtmann (langfam). Sie haben ja gewiß nach mir -

Aommiffar. Gewiß, gewiß, gemiß!

Amtmann (aufgeblabt). Bas wollen Gie?

Aommiffar. Sie find ein - - furiofer Mann! Wiffen Sie bas? -

Amtmann. 3ch - furios? Sm!

Aommiffar. Sie bestehlen Sich felbst.

Amtmann. Sie meinen wegen bes Spiels?

Aommiffar. Begen -

Amtmann. Ja, Ihr Bruder hat mir flebzehn Louisb'or abgenommen.

\* Aommiffar. he! In halle? - Bie mar's in halle? - Bad? - In halle gewefen?

Amtmann. Bu Salle in Gachfen?

Aommiffar. Baren Sie ba? Sind Sie ber — (er fieht in einen Brief) Dagobert Riemen, ber in Salle war.

Amtmann (faltet bie Banbe). Ich bin Dagobert Riemen. Kommiffar. Saben Sie benn nichts vergeffen in Salle? — Nichts?

Amtmann. Vergessen? — Hahaha — Die Collegia? Kommissär. Nichts dort gelassen? Nichts?

Amtmann (erfdroden). Dort gelaffen? -

Asmmiffar. Acht gegeben! — Acht gegeben! Das Sewiffen wacht auf. Bas haben Sie bort gurud gelaffen ?

Amtmann (huftet). Ei nun, — es find — Ja wie lange wird es benn fepn, daß ich dort weg bin? Es werden — (er finnt nach) 94 bis — 84 bis — 74 bis — Es werden —

Asmmiffar (fieht wieber binein). Da habe ich einen Brief, ben Sie — ben 15. November 1766 nach halle geschrieben haben. (Er firirt ibn.)

Amtmann. Brief? — Nach — Erlauben Sie, daß ich mich sebe. Ja so — nach Halle — nach Halle bin. (Er last.) Ja — wenn ich nach Halle geschrieben habe, so war ich auch damals nicht in Halle. Seben Sie, da war ich also schon weg.

Aommiffar. Satten icon bas Reifaus genommen.

Amtmann (huftet). Reifaus?

Aommiffar. Aber bas Madden war noch ba -

Asmmiffar. So laffen Sie ihn weg. — habe mit Ihrer Moralität nichts zu thun — will feinen herzenspuls greifen, bin fein Pestdoktor; aber zahlen muffen Sie — aablen.

Amtmann (trodnet fic bie Stirne). Ich Gott ja!

Kommiffar. Gie muffen Sophien nicht heirathen.

Amtmann. 3d will feinen Menfden beirathen.

Aommissar. Sie muffen Ihrem Sohn ein namhaftes Rapital geben.

Amtmann. Gin nambaftes -

Sommiffar. Das muffen Sie gleich ins Bert feten — gleich.

Amtmann. Aber er muß nie wiffen, daß ich fein Bater bin. — Das Decorum, meine Reputation — die hohe Regierung — die Bauern —

Asmmiffar. Gut, gut!

Antmann. Aber, was wirb man fagen, wenn ich bem Wenfchen als einem Fremden — fo viel Gelb —

Aommiffar. Sagen Sie, Sie wollten feine Frau faufen, feinen Menfchenwucher treiben, feinen ins Berberben fbargen, Gie maten reich - und generos.

Amtmann. Generos? Ja!

Kommissar. Sagen Sie -

Amtmann. Sophie hatte vor mir gewehflagt — bas batte mich tuschirt —

Kommiffar. Rinder hatten Gie nicht -

Amtmann. So wollte ich benn die Leute gludlich machen. Aber, Sie verrathen nichte?

Aommiffar. Auf meine Chre nicht.

Amtmann. Go bleibt meine Reputation wohl behalten.

Aommiffar. Wirb vermehrt.

Amtmann. Ale Bohlthater? Ja - fo will iche machen.

Asmmiffar. Sie geben die Obligation von fünftanfend Thalern gurud.

Amtmann (feufat).

Kommiffar. Unter bem Bebinge, bag mein Bruber Sophien an Benfelb gebe. Bur heirath Ihres Sohnes geben Sie —

Amtmann. Drei hundert und fiebzehn Thaler baar.

Kommiffar. Bad? Bie? Einen schlechten Streich ansgleichen? mit drei hundert fiedzehn Thalern ausgleichen? Rabenvaters Titel abkaufen mit drei hundert fiedzehn Bettel= groschen? Sie geben ihm noch fünftausend Thaler baar.

Amtmann (entruftet). Bie?

Aommissar. Ja — die geben Sie. Ich sage Ihnen, Sie geben sie.

Amtmann (trodnet die Stirn). Das ift ein harter Tag. Kommiffar. Geben Sie bas Gelb, ober foll ich Benfelben die Papiere geben? — Die Obligation und fünftausend Thaler baar; beflariren Sie Sich.

Amtmann. Pft — Pft — schreien Sie nur nicht fo, wegen ber Boblanftandigfeit. — Ich gebe bas Gelb.

Aommissar. Ihr Geheimniß geht mit mir ins Grab, wenn Sie felbst es fo wollen.

Amtmann. D ja. Die Papiere.

Aommiffar. Erhalten Sie, fobald Sie alles erfüllt haben.

Amtmann. Gin Bort!

Kommiffar. Ein Mann!

Amtmann. Kommen Sie auf mein Simmer, ich will Ihnen gleich alles geben. Aber ich will felbft meine Boblthat befannt machen.

Asmmissär. Richt mehr als billig. Amtmann. Ich refommandire mich. Asmmissär. Abien! Antmann. Bedaure, daß ich Sie bemübe.

Aommiffar. Gefdieht gern. Amtmann. Bielmal obligirt.

(Er geht ab.)

# Meunter Auftritt. Rommiffar. Rath.

Math. 28as haft Du mit bem Amtmann gu thun gehabt?

Asmmiffar. Feuer angelegt.

Math (beftig). Bas foll ba beraus fommen ?

Kommissär. Friede und Gerechtigkeit, Bruder. — Ich sage Dirs — geh in Dich, — Bist Du doch auch eine verslebte Person — wie bald liegst Du da, und mußt der Welt Balet geben! — Dann sieht alles anders aus, alles anders. Gewissen — Herzklopfen — Todesangst — teine Luft kriegen — berenen — verzweiseln — qualen — Feuer vor den Augen — Nacht — Ewigkeit — st! Da liegt der schlechte Bater! (Er geht; an der That begegnet ihm Morfest.)

Behnter Auftritt. Worfeld. Vorige.

Kommissär. Bas wollen Sie hier? Morfetd. Mich ertlaren. Kommissär. Borüber? Morfeld. Ueber mich felbft.

Nath. Wir haben nothwendig zu reden. Las und.

Kommiffar. Bruder, was bas nothwendigfte ift, habe ich erflart — dixi et salvavi animam.

## Gilfter Auftritt.

#### Rath. Morfeld.

Rorfeld. Ich tomme jest befonnener gurud, als ich Sie vorbin verlaffen habe.

Nath. Rach Ihrem Belieben, mein herr! 3ch bin, wie Sie mich verlaffen haben.

Morfeld. Buerft muß ich Ihnen fagen — ich heiße nicht Morfeld. — Als Morfelb hatte ich eine Ungezogenheit begangen, mich in Ihr Hauswesen zu mischen.

Math. Dafür halte ich es.

Morfeld. Ich habe ein Recht, Berautwortung von Ihnen zu forbern.

Math. Ein Recht.

Morfeld. Ein heiliges Recht, mein Unglud hat es mir gegeben, Unglud — beffen Urheber Sie find. — 3ch bin Darner.

Math (erftaunt). Darner ?

Morfeld. Den Sie um alles gebracht haben, was ihm bas Leben werth machen fonnte.

Nath (talt). Gut, Sie find alfo herr Darner. Bas wollen Sie hier?

Rorfeld. Ich habe niemals mehr unter bemfelben Simmel mit ihr leben wollen. Aber endlich - Liebe an

nathin (angflich). Mein Mann hat ein Billet von herrn Morfeld erhalten —

Kommiffar. Geht mich nichts an.

Mathin. Er antwortet ibm.

Aommiffar. 3ft billig.

Mathin. 3ch fürchte -

Kommiffar. 3ch hoffe.

nathin. Gie wiffen nicht, Morfelb ift fo beftig weggegangen.

Rommiffar. Geht mich nichts an, geht mich nichts an — fann mich jest nichts angeben.

Mathin. Go laffe ich Anton bolen.

Aommiffar. Alles recht, alles. Abieu, abieu, abieu! Watbin (gebt).

Aommissar. Ich will mich halten — will dem braven jungen Kerl — gut Spiel machen — will mich recht halten. Da kommt was — still! — Das ist er.

## Achter Auftritt.

#### Kommiffar. Amtmann.

Amtmann (langfam). Sie haben ja gewiß nach mir -

Rommiffar. Gewiß, gewiß, gewiß!

Amtmann (aufgeblabt). Bas wollen Sie?

Kommissar. Sie sind ein — - furioser Mann! Wiffen Sie das? —

Amtmann. 3ch - furiod? Sm!

Rommiffar. Sie bestehlen Sich felbit.

Amtmann. Sie meinen wegen bes Spiels?

Rommiffar. Begen -

Amimann. Ja, Ihr Bruder hat mir flebzehn Louisb'or abgenommen.

Kommissar. he! In halle? — Bie mar's in halle? — Bas? — In halle gewefen?

Amtmann. Bu Salle in Sachfen?

Rommiffar. Baren Sie ba? Sind Sie ber - (er fiebt in einen Brief) Dagobert Riemen, ber in Salle mar.

Amtmann (faltet bie Banbe). Ich bin Dagobert Riemen. Kommiffar. Saben Sie benn nichts vergeffen in Salle? — Nichts?

Amemann. Bergeffen? — hahaha — Die Collegia? Kommiffar. Richts bort gelaffen? Richts?

Amtmann (erfdroden). Dort gelaffen? -

Aommiffar. Acht gegeben! — Acht gegeben! Das Gewiffen macht auf. Bas haben Sie bort gurud gelaffen ?

Amtmann (huftet). Ei nun, — es find — Ja wie lange wird es denn sepn, daß ich dort weg bin? Es werben — (er finnt nach) 94 bis — 84 bis — 74 bis — Es werben —

Asmmissar (fiebt wieber hinein). Da habe ich einen Brief, ben Sie — ben 15. November 1766 nach Halle geschrieben haben. (Er firirt ibn.)

Amtmann. Brief? — Nach — Erlauben Sie, daß ich mich seize. Ja so — nach Halle — nach Halle bin. (Er lackt.) Ja — wenn ich nach Halle geschrieben habe, so war ich auch damals nicht in Halle. Sehen Sie, da war ich also schon weg.

Kommiffar. Satten icon das Reifaus genommen.

Amtmann (huftet). Reifaud?

Kommiffar. Aber bas Madden mar noch ba -

Amtmann (huftet). Das Mädchen — Asmmissär. Der Sohn war noch da — Amtmann (faßt an die Stirne). Sohn? Wie — der — bm!

Aommissär. Ihr Sohn war noch ba — Amemann. Mein — wie sagen Sie ba? Aommissär. Das Mädchen ist tobt. Amemann (leicht). Tobt!
Aommissär. Der Sohn, Ihr Sohn lebt — Amemann (gang bahin). Sohn lebt — Aommissär. Ist hier — Amemann. Aber —

Kommiffar. 3ft Benfeld -

Amtmann (trodnet bie Stirne). Ei -

Kommiffar. Ist Ihrer Braut Liebhaber — ist ber — bem Sie die Braut wegkaufen wollten — ist der, dem ich beistehen, jum Namen helsen, jum Bater helsen will, und wenn es mir haus und hof koften follte.

Amtmann. Pft — Pft! (Er fleht auf.) Rur nicht — Kommiffar (fclagt fic vor ben Ropf). Gie haben Recht,

Amtmann (mit letten Araften). Bas - was wollen Sie benn eigentlich? Sie find ein -

Aommiffar. Bad? "Ein!" — Bad ein — wad? — Amtmann. Kommiffarlus find Sie — meine ich. Aber was wollen Sie von mir? —

Asmmissar. Ihr Christenthum aufbeden, Ihre Gelbbentel leichter machen, die Lampe hinter Ihrer falfden Honettetät auslöschen, daß sie schwarz dasteht! schwarz! Ihre Heirath zerreißen, ober der ganzen Welt ausposaunen, daß Mamsell Berger —

Amtmann. Pft - Pft! Aber wie glauben Sie, baß ich -

Aommissar (halt ihm die Briefe vor). Ihr Brief, Ihr Kapital — Ihre Conditiones — Ihr Stoden und Husten — Moth: und Blaß: werden — Todesschweiß, Arme: Sandersgestalt, Beichtmiene — sehen Sie in den Spiegel, herr, wie Sie aussehen, da stehen — insolvent, wie Sie einmal am jungsten Tage da stehen werden.

Amtmann (fast feine beiben Banbe). Laffen Sie Sich ben Errthum benehmen. —

Aommistar. Nichts! Das Geheimniß ist beraus — es ist ba. — Sie haben bie Commiserationsfahne ausgestedt, bie Zugbrude niedergelaffen, Benfeld zieht ein, heißt Riemen, erbt Ihr Geld.

Amtmann. Ich bitte Sie um Gottes willen - foreien Sie nur nicht fo lafterlich. - Ich - bin fo alterirt -

Aommissär. 3ch auch über ben impertinenten Stempel, ben Sie tragen, und ben schlechten Behalt. Louisb'ord-Bepräge auf Glodenspeise.

Amtmann. Thun will ich was für ihn. Ich will was thun - ja! Aber - feben will ich ihn nicht.

Asmmiffar. Go einen braven Menfchen -

Amtmann. Betaunt werden barf es nicht. Biffen muß er es felbft nicht.

Kommiffar. Aber -

Amtmann. Das geht nicht. (Beft.) Geht nun und nimmer nicht. Eher — fturze ich mich ins Baffer. Ich bin Amtmann — bie Bauern —

Kommiffar. Läßt fich boren -

Amtmann. Ich bin ein Mann von Reputation -

Kommiffar (rubig). Sagen Sie mir - ware es Ihnen benn nicht ums Berg Ihren Sohn au feben ?

Amtmann (falt). Dein.

Sometic Bie mit al fille

Berteitet. In trimmenter wer

Samili: Da

America, Beiter, die er Ger bemilie.

Sommiffe: Printet att.

Bentermen Berten wieger.

**医 ( )** 

### Benner Juftritt.

#### Armenfier. Beck.

Bern Bie mit die mit der Antonien zu dien gebeit?

Anneniffe fent auftigt

Burn freing. Bie id be berner bunnen ?

Armen in Preck unt Herentigleit Araber. — 36 im Zust — pet ur Dun. — Art Du dus eine verziche Perins — wer dud logit Du du. und undt der Welt Miles geben! — Dunk ürzt alles anders unt, alles anders. Gemisen — Herentigen — Dudwigen — Dudwigen — Bener von den Angen — Males — Benigheit — ir: Du logit der üblichter Males! — Ereigen und den Angen — Males — Ereigheit — ir: Du logit der üblichter Males! — Ereigheit — wer den Angen der üblichter Males!

Ichater Auftritt. Morfelb. Borige.

Aommillär. Bes wollen Sie bier? Morfeld. Dich erflären. Lommillär. Borüber? Morfeld. Ueber mich felbft.

Math. Wir haben nothwendig zu reben. Laf und.

Kommiffar. Bruder, mas bas nothwendigfte ift, habe ich erflart — dixi et salvavi animam.

# Gilfter Auftritt.

#### Math. Morfeld.

Morfeld. Ich fomme jest besonnener gurud, als ich Sie vorbin verlaffen babe.

Nath. Nach Ihrem Belieben, mein herr! Ich bin, wie Sie mich verlaffen haben.

Morfeld. Zuerst muß ich Ihnen sagen — ich heiße nicht Morfeld. — Als Morfeld hatte ich eine Ungezogenheit begangen, mich in Ihr hauswesen zu mischen.

Math. Dafür balte ich es.

Morfeld. Ich habe ein Recht, Berantwortung von Ihnen zu forbern.

Math. Gin Recht.

Morfeld. Ein heiliges Recht, mein Unglud hat es mir gegeben, Unglud — beffen Urheber Sie find. — 3ch bin Darner.

Math (erftaunt). Darner ?

Morfeld. Den Sie um alles gebracht haben, mas ihm bas Leben werth machen tonnte.

Nath (tatt). Gut, Sie find alfo herr Darner. Bas wollen Sie hier?

Rorfeld. Ich habe niemals mehr unter bemfelben Simmel mit ihr leben wollen. Aber endlich - Liebe an

meinem Seuder, bas Unglud meiner Louife, jogen mich mir Gewelt — gegen meinen Willen felbft, gurud in mein Bererland.

Bate. Ant was tonnen Sie nun wollen? Denten Sie mme freiden gu laffen?

Morfeld. Ich verweile in der Näbe; ich höre nicht nur von dem Annmer Idrer Frau, ich höre, daß sie gemisnandelt wirt: man erzählt mir die schreckliche Lage Ihrer Donret – ur ause nur die Adresse an Sie geben — nehme einer anderer Immer au — wohne in Ihrem Hause mit dem Freiwum — derf Weib noch in ihren Kindern zu denten In wirk au Ihnen zu rächen.

Bur. A musen Kunn benn is gehen wir jur Sache.

So word baren — als bieß vortreffliche
Sold in Smert im kunnen Beiffand. — "Hier ist
finden Frank — wil kunnen Beisfand." Ich gehorchte
ind ihr Soldson war in meinen Bruder gesehen —
ind in kunnen der Ange emwassut — ruhig, friedlich
ind in ihr in der in ihren in ihren.

Barn Ser weinen Sur fann ich bafür, das Sie die die Laufen wesen, um mer dem mellen in der Welt herum jet eren? Weit num die num med zwanzig Jahre meiner Ihr der Andersten nur meinen den so gut mein Rebenducker, sie se Sur dudt die gewesen wären? Und Bod westen Sie sent? Durch Ibranen reigen? — durch Mitteld?

Mortely Rein, mein hert.

Bash. Auf den Ruinen meines Glud's Sich meiner ban gegenüber stellen, mich verlachen — dann meine Fran fic der Ghabe ber alten Liebe troften, und in den Chor mein mich mit einstimmen? Das wollen Sie. Aber ich bin

nicht zahm genug es zu bulben, reifen Sie alfo je eber je lieber wieber gurud.

Rorfeld. Soren Gie mich an. - Go wie jest bie Sachen fteben, tann ich Ihr Freund nicht fepn.

Nath. Noch ich ber Ihrige. Alfo - fcheiden wir.

Rorfeld. Ich barf noch nicht. Sie muffen mich intereffiren; benn für die gute Frau ist tein Gluck mehr möglich, als durch Sie, mein herr! — Sie sind unglücklich verarmt durch eigne Schulb —

Math (beftig). Suten Sie Sich, fage ich -

Morfeld. Die Borwurfe, von benen Sie felbst fühlen, daß Sie sie verdienen — wollen Sie durch brutale Herrschaft unterdrucken; da Sie nicht das geliebte Haupt einer guten Familie seyn konnen, haben Sie den verkehrten Stolz, ihr Tyrann zu seyn.

Nath. Es ist weber gut noch flug gehandelt, daß Sie mir das fagen — und wenn Sie feines von beiden find — wodurch wollen Sie auf mich wirken?

Morfeld. Durch Sandlungen.

Math. 3hr hierseyn ift feine gute handlung.

Morfeld. Wenn ich bleiben wollte, ware fie schlecht. Nath. Was kann Ihre Erscheinung in meinem hause wirken?

Morfeld. Frieden — wenn Sie wollen. Bon Ihnen will ich bitten. Soll ich nichts von Ihnen hoffen burfen? Bath (bitter). Bon mir? Sie halten mich ja fur —

Morfeld. Bermilbert, für febr vermilbert.

Bath (nach einer Paufe). Und wenn ich bas mare?

Morfeld. Wenn Gie nicht boshaft find — fo muß gerader guter Bille auf Gie wirfen. — hier ist ein Billet von dem Prafidenten an Gie —

prafibent. Ballmann? ber meinen Bruber — ber mich — um ben ich taufend Thranen weine? — Fort fort von hier! hier fleht fein Dentmal, meines Brubers Dentmal; hier fließen meine Thranen um ben, ben Ihr bofer Bater zur Berzweiflung brachte; hier fehe ich Sie, ber in ber redlichften Sache gegen mich und mein Recht arbeitet —

Anton. Wenn Sie gerecht find - wenn Sie menschlich finb, fo boren Sie mich.

Prafibent. Der mir mein Kind raubt — Ballmann — Ballmann! Name, der mein Innerstes emport! — Ballmann — o dem Namen ist nichts heilig, dem ist alles feil — ich will Dir Geld geben, ich will Dir viel Geld geben — laß mir mein Kind.

Anton (beftig). Kann bas Borurtheil bas aus einem gerechten Manne machen?

Prafibent. Borurtheil? Daß ich einen Bruber burch Euch verloren, daß Sie mich um ben Glauben an meine Tochter gebracht haben, baß diese schone Natur mir nun hinfort weber Ruhe noch Frieden mehr gewährt, daß diese Stelle, wo Sie mich beraubt, bettelarm gemacht, ausgeplunbert haben, mir hinfort schredlich ist, ist das Borurtheil? Seb — sep barmberzia und sieb mich niemals wieber.

Anton (mit Barbe). herr Prafibent, ich tomme niemals wieber. (Er geht ab.)

# Cilfter Auftritt.

Prafibent. Sernad ber Gartner.

\* Prafibent. Gottfrieb - Gottfried - Gottfried! Gartnes (von innen). herr Prafibent!

nath. Ich tonnte — versucht fepn, es zu bewundern, wenn ich ben Menschen nicht tennte. — Sie nehmen eine feinere Rache, als gewöhnliche Menschen — genommen haben wurden; aber Sie nehmen eine grausamere Rache.

Morfeld. Bie ift bad?

Nath (heftig). Gehen Sie — gehen Sie — machen Sie felbst meinem Sohn Ihre Bohlthat bekannt. (Er will ihm bas Billet aufbringen.) Ueberlassen Sie mich mir felbst.

Rorfeid. Benn ich Ihnen fage, bag mich Ihre Frau gar nicht erkannt hat.

Math (fieht ihn an). Nicht erfannt?

Morfeld. Nein. Ich kann Ihrem Sohne nichts bekannt machen, benn ich verlasse biefen Ort — bieß Land — auf ewig. In Berlin werden wir leben. Meine Postchaife halt vor Ihrer Hausthur, ich reise diesen Augenblick.

Nath (fieht ihn lange an). Wie, mein Herr? — Das laffen Sich noch einmal fragen: — Meine Frau hätte Sie nicht erkannt? — und Sie wollen gleich reisen? Reisen und nicht mehr herkommen?

Morfeld. Die mehr hertommen. Die. -

Nath. Können Sie darauf Ihr Ehrenwort geben? Morfeib. Ich gebe es.

Math. Gut. Das ift gehandelt.

Morfeld. Ertennen Gie bad?

Nath. Bur Erwiederung benn : — ich gebe meine Tochter bem Amtmann nicht.

Morfeld. Mein Anerbieten des Rapitals -

Nath (verbeugt fic). Ich fuche felbft bie Sahlung möglich au machen.

Morfetd. Und Ihre Frau — meine Louise — noch einmal nenne ich sie so — wollen Sie ihre letten Lage

irikung magen. Bie üblen es, das em Bagbielicher, wie un Swie untern. But wast des unter Wart, des Sie ju war weben werden. — affin Sie es demokrych feyn.

Burn. In mil merenien. Ber meiner Budrefunft sehr un nieleiner mit unbern Ingen. Mehr finn sie nicht verinennen.

Morrein. In neine bes Lerfenden an, und hofe Gutes buren.

Barn feiter. Mern:

Marrie de Fried Str. voort de finde naturating unter.) Lebe nocht — In jum Kund. Just neugebe nach gestiechen ifft neum no dendem danne für dess nach gestiechen wirde, (Er giebt dan we Some.) Auf entag. (Er wiede feine Some.) Persode mit Louisen! — Josep. – (Er wie mag.)

Anny fiede in die geleben de. auf Merfeit an den Die üt, mit er defing – Geln! Andr eine Wern!

Sarfe. a Brent punit.

Bath juge beite frimte zur feine Sontiern; 30 tann Sie nicht baffen.

Astfeid. Baffen Sie mich benn baffen?

Nath (fel). Ja. — Wenn ich mit eben bem Gelmuth, nur Eine handlung gegen Sie begeben tinnte, wie Sie gegen mich — vielleicht schipten Sie dunn — aber des ift unmöglich — und — (mit einem beseinen fixunfen Andrend) Geben Sie, geben Sie — glückliche Reife! (Er wicht ihm wegennen zie han.)

Morfeld (emerne ibn). Glud und Anhe mit Ihnen und Lagifen! (Intem er geht, fommt bie Mathin.)

### Bwölfter Auftritt.

#### Mathin. Cophie. Borige.

Morfeld (bleibt fleben, verbeugt fich ernft).

Mathin (erwiedert es verbindlich).

Nath (zu Morfelben, ber eben gehen will). Bleiben Sie (er ergreift mit einer Art Gewalt feine hand, zieht ihn neben fic, behält die ganze Folge feine hand, fixirt feine Fran und ihn.) Es ist vielleicht noch möglich. — Sophie, — (rubig) Du bist frei, ber Amt-mann foll Dich nicht haben.

Sophie (fturgt gu feinen Bugen). Mater !

Nathin. Lag mich bankbar an Dein herz eilen, lag mich mit Entzuden —

Nath. Reinen Dant! (Gutmuthig.) Steh auf, Sophie.

Nathin. Das war ein vaterlicher Con. Ach, wie wohlsthatig ist er meinem herzen!

Nath. Anton erhält des Prafidenten Tochter.

Nathin. Großer Gott! — Meine beiben Kinder gludlich! Anton des Prasidenten Tochter? Ist es möglich, möglich? Anton des Prasidenten Tochter — Sophie gerettet! — Wenn Du meinen Dank nicht willst, — so laß mich weinen vor Freuden und Entzüden.

Nath. Ja, Du bift neu in ber Sache. Du haft nichts gewußt. — Sie haben Ihr Chrenwort ehrlich gegeben, und find ein Mann. Diesem gebührt Guer Dant, nicht mir.

Morfeld. Bas machen Sie?

Math. Ich will nicht ernten, wo ich nicht gefaet habe.
— Beißt Du, wer diefer Mann ift? Er ift nicht Morfelb.
Morfeld (will fic losmachen). Wallmann, das ertrage

ich nicht.

Rath (beftig und gerührt). Sieh ihn an, fieh ihn recht an-

Mariets fie mis, annene miler. In Peter miles, afen St. wa.

Barre feir fermen Seiner wieden beneit. Sie FR Parcent. Billeuns fein der geneum, um um von Seiner: Dannert. Seine G. un Seinen und.

Morreit Ja ur nue. Innunnerung über Soldinbeif. Laus führ in 20. Leutin über Soldinbeif minunkerung überne dag. — unbarminerungen gegen Endhelte nach der Jenung generien. wennt un erst mehr geftenden beite.

This is exact in fine Secretor inside. Paramet — Excise  $\pm 1 - 2 c c c$ 

Tiener, die Zu dem Manne mennent der in maie fammte. Inciner, die Zu dem Manne mennent der in maie fammte. In mit fam einer finn eine famme meine dem prochiner meine Du mit ihm gemorden, aus Zu mit mit die. Ann., mein herr ih die drofen Meines Lieuze — Sie daden über erfien Gelübbe – in dade wer Pflick — Sie daden über hert, Jest fant Sie prochiner sie in — und ih mar — gende in, in diosen Angendricke made minder ebel, als Sie — jeht fühle in mit mat derndgesehr, menn ih konen sage, das ih Sie derfehinge.

Morfeld. Bes thun Sie? - wei inl aus uns werben?

Bath. Das erwarte id, das Du es entideibeit. Sieh, Konise — gerecht war ich bieber nicht gegen Dich — das tann ich werben; aber seinen Berluft tann ich Dir niemals ersehen. Ich will Dich nicht betrügen — sen and Du wahr. Da sieht der Mann Deiner ersten Liebe, hier — ftebe ich.

Mathin. Ach Darner!- 3ch weine barüber, daß ich Sie

fehe — mit innigem Wohlgefallen sehe ich Sie an, und mit schwermuthigen Erinnerungen. (Sie fieht ben Rath an.) Alles verzeihe ich dem Vater meiner Kinder — vieles hoffe ich von diesem Augenblicke. (Sie tritt zu ihrem Manne und umarmt ihn.) Sieh — ich bin wahr. Wollen wir mit diesen Geständenissen zum Ziele fortgeben?

Morfeld (tritt in die Mitte). Go gelobt in meine Hand Euer erneutes Bundniß. (Er nimmt die Pand ber Rathin.) Nachsicht und Vertrauen! (Die Sand bes Raths) Gute und Gerechtigkeit (Er legt fie zusammen). Amen!

Wath und Mathin (umarmen fic).

Morfeld. Lebt mobi!

Nath. Laft und nichts halb thun. — Sophie, bestelle bie Postchaise ab, die vor ber Thur halt. Auf der Stelle. Beh. Sophie (trodnet bie Augen und gebt).

Morfeld. Dein, ich reife, ich reife, ich muß reifen.

Nath. Sie follen es. Ich will es auch. Bollen wir aufammen reifen?

Mathin. D thut bad - thut ed.

Nath. Auf der Reife wollen wir unfere Berhaltniffe ordnen. — Ihr Baterland durfen Sie nie mehr verlaffen. Mich muffen Sie beute mit Ihrem Bruder noch vereinigen.

Morfeld (nimmt beiber Banb, und fagt mit Rufrung): Auf Bieberfeben benn. (Er gebt ab.)

# Dreizehnter Auftritt.

Borige, ohne Morfelb. Amtmann.

Amtmann (tommt von ber Seite). hat er wieder von feinen Infeln erzählt?

uathin. Rein; aber bie gange ruhrende Ginfalt gludlicher Leute hat er in unfer hauswefen gebracht.

(Sie reicht bem Rath bie Banb).

Amtmann. Ja ben Glüdlichen zu reben. Apropos! 3ch fann teine Ungludlichen sehen; wiffen Gie bad? Alfo entsage ich ber Mamfell Tochter.

Mathin (boffic). Diefe Grofmuth rubrt mid.

Amtmany. Grofmuthig bin ich.

Math. Sie treten felbft gurud?

Amtmann. Weichherzigkeit! Ich bin benn gleich touchirt. Da ich benn bei meinem vielen Gelbe genereux fent kann — auch bas Christenthum in so weit — noble handlungen von und reichen Leuten prätendirt — so habe ich bem Herrn Benfeld bie fünftausend Thaler, die Sie mir schuldig sind, angewiesen, und noch fünftausend Thaler baar geschenkt, damit die Kinder gludlich sepn können.

# Vierzehnter Anftritt.

Borige. Rommiffar. Dernad Sophie. Sekretar und Anton.

Aommiffar (fieht jur Thure herein). Plat ba - Plat! Es fommen Leute auf Bolten einher - Benfelb - Anton - Sophie -

Amtmann (geht bei bem Ramen Benfelb fill fort).

Mathin. 3ch begreife bas alles nicht.

Behretar (übergiebt bem Rath Papiere). Dief Glud - habe ich aus Ihres herrn Brubers Sanben empfangen. Rur dann ift es fur mich ein mahres Glud, wenn ich es in

Ihre Sande nieberlegen, und Ihren Segen ale Bater er= bitten barf.

nath. Bruber! fo mahr Du ein ehrlicher Mann bift, tommen biefe Geschente vom Amtmann felbft?

Kommissar. Ja, so mahr ich ein ehrlicher Mann bin. Und er schenkt nichte, nehmt est benn so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, er gablt eine Schulb bamit ab.

nath. Unbegreiflicher Beg bes Schidfals - ich folge. Sie fep bie Ihrige.

Sophie und Sekretar (umarmen fic).

nath. Anton - bes Prafibenten Tochter ift die Deinige. Anton. Bater!

Math (gibt ihm bas Billet). Lies.

Mathin. Kinder — Bruber — lieber Mann! o wie fo gludlich bin ich nun!

Rommiffar (flampft mit bem Bufe). Run, fo freue Dich benn auch, Bruber.

Bath. Ich tann nicht Dank annehmen, den ich nicht verdiene.

Aommissar. Du hast ja wohl im Spiel gewonnen, bas auch eben nicht gerade verdient war, und hast Dich bach gefreut. — Da sieh bie gludlichen Menschen an — die glanzenden Augen — Bor einer so reichen Bank hast Du nicht gestanden. Va Banque! zahlt Euren Bater aus — er hat gewonnen.

Anton. Anton. Bophie. Behretär.

Nath. habt Dant - habt Dant!

Iffland, theatral. Berte. VL



Rammistin. Jest glend mit Annen fent jum Pol-Menten — auf der Sorfie.

Bette. Des wellen war — "er geben an der Deie enft er): Kenife!

Banin (at m im).

Beth (mann fe. Mier, Inch., Er gele al.)

Intie Outel - alei bei it fir Bert.

Aoumifflie. Bin auf meine Stre nur Armmifferind in ber Sade gewefen.

Bathin. Mer ber Amtmann!

Bekretät. Etfleten Sie mir bes. ich bitte Sie.

Kommissa. Befieht bem herrn beine Wege. Da be habt 3br die Ertlierung. Wen 3br ober im hause behalten must, und heute an meinem Lisbe oben an siben sehen solt — bas ist die ebesame alte Jungser Jatobe Schmalbeim.

Jophic. Oben an?

Asmnissär. Den an! — 3d weiß werum. — An Eurem Sochzeitstage, Rinber, foll's bod bergeben. Fenerewert! driftliches Fenerwert! Alle Spieltische bier im Saufe will ich zusammen tragen, Scheiterbaufen banen, aufteden, gesegnetes Johannisfener machen, bas will ich.

# Das Erbtheil des Vaters.

Ein Schanfpiel in vier Anfzugen.

Fortfepung bes Chaufpiele: Der Effighanbler, von Mercier.



#### Derienen.

Ser Leismen

Dominione fen Schnegefiche.

Beffer Fran.

Mitte fer Siche feite 3der alt.

Der eine Teminiene

Margais se Balieze.

Graf Berbing.

Die Grafin, fene Gemelfin.

Berfmann, fauthefmeifter und fteren Deinner.

Reprott, Gerichthater ber Griffid-Berlingfiten Giner.

Els Girtsez.

Der Chuly son einem ber Grafflichen Giner-

Bebienter bei Dominique.

Dorfgeriate.

Die hantlung geht in Deutschland auf einem Lanbgnte u Differ vor.

# Erfter Aufzug.

Salon bei herrn Dominique; in ber Gemalbefammlung bangen einige alte Ritter unb Chelfrauen.

### Erfter Auftritt.

Sorfmann. Renrath tomplimentiren fic im Gintreten.

Meurath. Ich habe ju bitten — Sorfmann. Wird nicht gefchen.

Meurath. Ich weiß, was Ihnen von nun an gebührt, herr haushofmeister!

gorfmann. 3hr gehorfamfter Diener, herr Gerichtsbalter! Runftig wie bieber.

Meurath (tritt ein und geht vor).

Sorfmann. Alfo ift nun alles in Richtigfeit. herr von Delomer haben wirklich bas hochgrafliche Gut Ihro Ercelleng bem herrn Grafen Barbing abgefauft?

Meurath. Alles richtig. Seute, als an bes jungen Serrn Baron von Dominique Geburtstage, wird bie forme liche Uebergabe bier auf bem Schloffe vor fich geben.

Sorfmann. Gewiß?

Benratt Kan; gewif Die greffinte Herrifialt ift halbalt merenneger.

Serrinaum. Der unge frem von Dominiene miffen ger unner bevot. but Ihr frem Sammgemaner, ber herr Berne von Dervorn bas graffiner Bur famien. berauf Bander to.

Antrent. Er ist u ant aller eine Rebermittung für ihn fem.

herinam Preline die nunden nich mer, das Ide Herr Sont das lieden Sint aus den hand geben.

Bernern Mit ist zu nunen. Mit beiter wiebe Schalben, guben bezahlt mit der Fern von Zehauer bas Sut weit über den Merth.

Sorfmann. fe mmr. & finne gebier.

Berrens Dur will in meinen. Si pe' ürlige Smigammer, wie die hierzer Sammer von Delamer und von Dominique, lafte in mir geführer, hierzer der Unt deitzen gar mide genug nach Demfoland kommen Kinner.

Sorfnann. Der henr Gent unb meht webt beit ber ber Bertauf?

Mennent. C. 31. Men ber fren Breinn find, ibnerfeits, mildjend über ben Berfanf. Sue baben gefietn Mend bermafen barüber gezenft, bes man es binten am Sube bed Schlosgenens gebert bat. Die gegen Mungen um beel Uhr haben ür gebellt; be wäre ibnen enblid bie Stimme ausgegangen, fagt bie Lammerican, und is bitte ei Ande gegeben.

gorfmann. Mas heben benn bie Dome gegen den Bertauf? Aenest. Si ift ein altes Stommunt; ferner, werfe formohl, find bei bem Bertauf noch Separaturtitel gefchloffen, hich nicht erfahre. Darüber befonders mag der Litmen den. horfmann. Ueberhaupt find bie gnabige Grafin talt: finnig und manchmal recht fpigfinbig gegen unfere herrschaften.

Meurath (judt bie Achfeln).

sorfmann. Woher fommt bad?

Meurath (legt ben Singer auf ben Munb).

Sorfmann. Run, wir fennen ja einander, und - brauchen einander noch.

Neurath. Freilich! — Seben Sie, herr horfmann! bad tommt von dem refpettiven Unterschied. Das hochsgrafliche haus Warbing ift uralt.

Sorfmann. Weiß es, liebster herr Reurath! - Sie ftammen noch von vor Chrift Geburt ber -

Neurath. Run eben barum! — Mit bem braven herrn von Delomer, und bem guten herrn von Dominique, weiß man boch nicht recht, woran man ift.

Borfmann. Bie fo?

Neurath. Mit ihrem Abel, will ich fagen. — Es ift erstlich ein Frangosischer Abel. Zweitens hat man boch auch weiter noch feine Dokumente darüber gesehen.

Sorfmann. Die follen ja in der Revolution mit verbraunt fevn.

Neurath. Ja, ja! — Es nennt fic aber jest alles, was über bie Grenze tommt, Monsieur de — und ein achter, gerechter Monsieur de — gilt wahrhaftig immer noch nicht fo viel, als hier bei und in Deutschland ein herr von und zu.

Sorfmann. Das versteht fich. Aber wie ber alte herr von Delomer fagt, fo liegt bas Bon in Bretagne.

Meurath. Da find fie bavon gegangen.

Sorfmann. Richtig! Run ihr gu beweifen bie Rapitalien, womit fie fich antaufen.

Neurath. Gang gewiß. Die grafliche herrschaft ift befibalb unterweges.

Borfmann. Der junge herr von Dominique wiffen gar nichts bavon, bag Ihr herr Schwiegervater, ber herr Baron von Delomer, bas grafliche Gut taufen, barauf fombre ich.

Neurath. Es foll ja auch alles eine Ueberraschung für ibn fevn.

Sorfmann. Freilich! Es munbert mich nur, daß Ihr Berr Graf bas foone Gut aus ber Sand geben.

Neurath. Bas ift zu machen! Bir haben viele Schulben; zudem bezahlt uns der herr von Delomer bas Gut weit über ben Berth.

sorfmann. Je nun! Er fann gablen.

Neurath. Das will ich meinen. Ei ja! folche Emigranten, wie die herren Barone von Delomer und von Dominique, laffe ich mir gefallen. herren der Art hatten gar nicht genug nach Deutschland kommen können.

Sorfmann. Der herr Graf find mohl recht froh über ben Bertauf?

Neurath. Dja. Aber die Frau Grafin find, ihrerseits, wathend über den Verkauf. Sie haben gestern Abend dermaßen darüber gezankt, daß man es hinten am Ende des Schlofgartend gehört hat. Bis gegen Worgen um drei Uhr haben sie gebellt; da ware ihnen endlich die Stimme ausgegangen, fast die Kammerfrau, und so hätte es Ruhe gegeben.

Horfmann. Bas haben benn bie Dame gegen den Vertauf? Meurath. Es ist ein altes Stammgut; ferner, merte ich wohl, sind bei dem Vertauf noch Separatartitel geschloffen, die ich uicht erfahre. Darüber besonders mag der Larmen lodgeben. Horfmann. Ueberhaupt find bie gudbige Grafin taltfinnig und manchmal recht fpitfinbig gegen unfere Herrschaften.

Meurath (judt bie Achfeln).

Sorfmann. Boher fommt bas?

Meurath (legt ben Singer auf ben Munb).

Sorfmann. Run, wir tennen ja einander, und -- brauchen einander noch.

Neurath. Freilich! — Seben Sie, herr horfmann! bas tommt von dem respettiven Unterschied. Das hochsgräfliche haus Warbing ist uralt.

Sorfmann. Beiß es, liebster herr Reurath! - Sie ftammen noch von vor Chrifti Geburt ber -

Neurath. Run eben barum! — Mit bem braven herrn von Delomer, und bem guten herrn von Dominique, weiß man boch nicht recht, woran man ift.

horfmann. Bie fo?

Neurath. Mit ihrem Adel, will ich fagen. — Es ift erstlich ein Frangofischer Abel. Zweitens hat man boch auch weiter noch feine Dokumente barüber gesehen.

Sorfmann. Die follen ja in der Revolution mit verbrannt fevn.

Neurath. Ja, ja! — Es nennt sich aber jest alles, was über die Grenze kommt, Monsieur de — und ein achter, gerechter Monsieur de — gilt wahrhaftig immer noch nicht so viel, als hier bei und in Deutschland ein herr von und zu.

gorfmann. Das verfteht fich. Aber wie der alte herr von Delomer fagt, fo liegt bas Bon in Bretagne.

Meurath. Da find fie bavon gegangen.

Sorfmann. Richtig! Nun ihr zu beweisen bie Rapit talien, womit fie fich antaufen.

neurath. Der junge herr von Dominique find gar nicht von ihrem Stamm: nicht unt Abel.

gerr; menn der Papa, der herr von Delomer, fo ner geben, betruben fich der herr von Dominique

grath. Das fagt man. Kurios.

mann. Ich babe es bem Kinde beigebracht, jum Delomer immer — Gnabiger Großvater gu gruber hat er mich recht angefahren. Er ist ein Ludmann, so auch die junge gnadige Frau. Aber

Freilich! Der herr von Delomer follen aber paris ehemals handel und Banbel getrieben

wie es jest in der Welt gest. Jedermann uft feil, und jedermann läßt sich behandeln.
wen der Papa, der alte Herr von Dominique,
wan Delomer sagt, ein respektabler Cavalier

woju. Es find eben Emigrirte, fie haben baar Gelb untet; bas öffnet thuen Thuren und herzen; alfo muß

gut gefallen, ale in ihrem hochfeligen Frant-

Ei, es tauft fich ja überhaupt hier bei uns

an ber Oftfee Jebermann mit Land und Leuten an, ber nur Belb bat.

Sorfmann. Leider! Gott fep es gellagt! muffen bie fort zieben, bie tein Gelb mehr baben.

Neurath. Wenn nur das Geld bleibt! das Geld ift bie hauptsache; die Menschen mogen fallen ober auffteben, geben ober tommen; wo Geld ift, ba find wir beibe gut.

# Bweiter Anftritt.

#### Vorige. Bedienter.

Bedienter. Ge. Ercelleng der herr Graf von Barbing find angefommen, und verlangen ben herrn Gerichtshalter.

Neurath. Sogleich! — Das geht an die Uebergabe bes Gutes. (Bebt ab.)

Sorfmann. Nun, Mubje Jatob! hat man bebacht, bag heute ein großer Tag ift?

Bedienter. Des jungen herrn Geburtetag.

Sorfmann. Des jungen herrn? Seht doch, wie tolpelhaft! Des jungen gnadigen herrn, bes herrn Barons von Dominique, fo fagt man.

Bedfenter. Er wills ja nicht haben.

sorfmann. Macht nichts!

Bedienter. Er hat mir alle Titel verboten.

Sorfmann. Macht nichts! Er muß fie haben. Run, hat man meine Auftrage erfullt? Der Wein?

Bedienter. Ift fortirt, und herausgefest.

Sorfmann. Der Tifch für bie Mufitanten - ihr Frühftud?

Benrennen. Jü um Bull, huner dem neuen Tempel, im Todanet eingerichter.

harfin nem. Gille der Sättner Bist, daß fie fic nicht far Hetrief abergebung, eine der Mond angelt !

Betriesten. Et ni ibm febenter.

horfmann. Mer gibt Ihr, daß fib der Gentuer uickt im Genaufe übermanne!

Bedienten Seine Print.

Anefmann. Geben der Sinten und deme Jagent Anden genig !

Bedienten Emen Beng von Amben.

Sorfmann. Bubl. Tien migen fie im Geberdus! Kur vor Kades fein Gereinfe, sont framen sie aus dem Laft.

Bedienten. Der Santer meine, wenn fie nur eift im

Horfmann. Das gehr den Santer und den Sommeifter an, welche die Singerei beforgen. Berfe Muft und Gefang zu herrichaftlichen Feitugen, das ift fo nen aufgefommenes Welen, das brancht ein Kunsbesmeister nicht zu verstehen. Ehrenpforten — Borfcpneiben, Ikuminationen, Abde, Aeller und Nachnungsbuch — darin bin ich perfelt.

Bedienter. 3a, bab haben Sie mir fden oft gefagt.

Sorfmann. Benn ihr's nur ju Bergen nahmt! — Bas ich fagen wollte — Ift ber Rafen um ben neuen Tempel geftern Abend begoffen, bag er heute foon frifd lenchte?

Dedienter. Wir haben ein gaß Baffer nach bem andern bingefabren, bis foat in bie Racht.

Sorfmann. Schon! benn bas ift bed herrn Barons beblingsplat.

Bobienter. Mit dem Plate und dem Tempel muß es me kurlofe Belchaffenheit haben.

Sorfmann. Der herr Baron haben biefen Tempel ihrem gnabigen Papa, bem alten herrn Baron von Dominique, ju Ehren gebaut.

Debienter. Ich tann Ihnen fagen, an bem Plate habe ich ben jungen herrn fcon etliche Male weinen feben.

Sorfmann. 3hr ungeschliffener Gaft! mas fagt 3hr ba? was unterfteht 3hr Euch?

Bedienter. Beig Gott! bas habe ich gefeben.

Aorfmann. Richts habt Ihr gefehen. - Go ein herr wird weinen - bummer Menich!

Dedienter. Run! ich werbe doch Thranen fennen -- ich!

Sorfmann. Einen Catarrh mag ber gnabige herr ge-

Bedienter. Run, ich weiß, mas ich gefeben babe.

Borfmann. Wollt 3hr fort! 3hr Lugner!

Bedienter (geht ab).

Horfmann. Ich weiß wohl, daß er Recht hat. Er weint nur gar zu oft da. Aber ein treuer Diener muß die Gebrechen seiner herrschaft versteden. Wenn das unter die Leute tommt mit den Thranen — tein Mensch wird es glauben, daß er von vornehmer Geburt ist.

# Britter Anftritt.

#### Herr Delomer. Horfmann.

Detomer. Wie ist's, horfmann? Alles in Ordnung? Horfmann. Alles.

Detomer. Aber hier find nur vier Lehnstühle; fünf Lehnstühle habe ich ja befohlen.

Sorfmann. 3ch will gleich -

Delomer. Einer für Graf und Grafin bort rechts, einer in die Mitte für mich.

Asrfmann. Excellenz Graf und Grafin rechts; ber gnabige herr in ber Mitte; bie junge herrschaft links — febr wohl! (Gebt.)

Delomer. Sorfmann!

Sorfmann (tommt). Guer Gnaden!

Detomer. Die Mufit bort in bas Nebengimmer -

Sorfmann. Nicht im Part?

Delomer. Dein, nicht im Part.

Sorfmann. Und ber Cantor mit ben Rindern?

Delomer. Alle in bas Nebenzimmer! Die Gerichtspersonen tann man erinnern, baß sie meinem Schwiegersohn bie hand tuffen.

Sorfmann. Beileibe - ben Rod!

Detomer. Pfui! — Ach! fie mogen ihm auch nur die hand geben. Er wird mehr ihr Freund fenn, als ihr Herr.

Horfmann. Das thut mein Lebtage tein gut, gnabiger herr! Wenn die Unterthanen die hand haben, und respettive Freunde sind, nehmen sie den ganzen Mann und partagiren die ganze herrschaft. Darum submittire ich gehorssamst, daß sie, als Leibeigene, ihren gemeinen Mund nur an den Rock bringen durfen.

Delomer. Sorfmann, bas ift gemein gebacht.

Sorfmann (fubmis). 3ch verftehe.

Delomer. Und wenn ich 3hm ein Beichen gebe, geht bie Dufif an.

Sorfmann. Wie foll bas Beichen gestaltet fenn? Ich bin gern punttlich.

Delomer. 3ch werbe 3hm mit bem Kopfe guniden.

gorfmann. Sehr wohl. Und bie Speifetifche?

Delomer. Bleiben im Part.

Sorfmann. Alfo am Tempel geht nichts vor?

Delomer. Da werben wir in ber Stille ein herzliches Bort reben.

sorfmann. Und niemand barf hinkommen?

Delomer. Niemand.

Sorfmann. Aber die Leute aus dem Dorfe haben fich fo gefreut -

Delomer. Sie konnen gehen, wo fie wollen; nur am Tempel foll niemand fepn, wenn wir bort find. Wenn Er einen Courier bort —

Sorfmann. Das ift alles bestellt; fo wie er fich bliden latt, wird er mir gemelbet -

Delomer. Und Er ruft mich gleich, und -

Sorfmann. Gang verstohlen. Gott! Euer Gnaben! ich bin ja ber Mann, ber alles begreift. Malen Diefelben einen Punit auf ein leeres Blatt Papier, so rathe ich ben Buchftaben, ber barunter gebort. (Gebt ab.)

Delomer. Nun benn! So bin ich benn jest bicht am Biele meiner Bunfche. Meine Kinder, die wadern Seelen, die des Guten so viel verdienen — werden zu Glud und Chre erhoben. Ju einer Zeit, wo so mancher alles verliert, — gewinnen sie, was sie nie hoffen durften. Braver Dominique! ich tann deine Treue dir vergelten. An Deinem Geburtstage tann ich dir sagen: — Du hast mein Glud nen gesschaffen; nimm ans der hand beines Vaters den Lohn dafür!

#### Vierter Auftritt.

Del omer. Der junge Dominique.

Dominique. Guten Morgen, lieber Bater! Ste finb beute febr frub auf.

Delomer. 3ch habe die ganze nacht tein Ange zugethan, fo habe ich auf diefen Morgen mich gefreut.

Dominique. 3ch bitte um ein Gefchent, und an biefem Tage werben Sie es nicht verweigern.

Delomer. Und bas Befchent ift?

Dominique. Daß Gie nun Ihr Wort halten, hier mit und zu wohnen.

Delomer. Bald, bald foll bas gefchehen.

Dominique. Des handels überdruffig, ziehe ich daber, auf einer Meierei ohne Geräusch Landwirthschaft zu treiben. Sie überreben mich, statt deß, dieses Gut zu kaufen. Auf Ihren Bunsch richte ich bieß Schloß ein, weil Sie es mit und bewohnen wollen

Detomer. Rur Gebuld! wir fommen babin.

Dominique. Sie felbst endigen alle Geschäfte, und bewohnen zwei Meilen von hier ein fleines unaufehnliches Saus -

Delomer. Machen Sie mich nicht plaudern, Dominique! Es ift noch nicht Beit bagu.

Dominique. Für mich allein ift biefer Befis bier viel ju pruntvoll -

Delomer. Das finde ich nicht.

Dominique. Man halt und mit Gewalt fur Chel-

Delomer. Mag man boch!

Dominique. Meine Berlegenheit barüber -

Delomer. Ihre übertriebene Anspruchlofigeeit macht Berlegenbeit.

Dominique. Die benachbarten Ebelleute vertehren immer hier, und fo wird mir eine Lebensweise aufgenothigt, bei ber ich weber Rube noch Vergungen habe.

Detomer. Unfere herrn nachbarn bruften fich mit bem Abel, ben fie nicht besonders verdienen. Der thatige Burger barf wohl binaufruden, und erwerben, mas er verbient.

Dominique. Den Abel? Um feinen Preis! 3ch will bleiben, mas ich bin.

Delomer. Dominique! — Doch jest teine Ertlarung barüber! Im Allgemeinen nur fo viel — Sie muffen bie Freude meines Alters nicht ftoren.

Dominique. Mit jedem Opfer will ich fie befordern. Aber -

Delomer. Darauf baue ich gang.

Dominique. Aber -

Delomer. Lieber Sohn! verderben Sie mir feine Freude!

Dominique. Haben Sie nicht gesehen, wie es mich qualt, wenn die Grafin Warbing nach meinem herrn Bater fragt, und wo sein Schlof in Bretagne lage —

Delomer. Run - laffen Sie mir boch ben fleinen Spaß!

Dominique. Sie haben ben Leuten bas fo ernftlich verfichert, bag ich leiber fcweigen muß.

Velomer. Mein Sohn! es ist Ihnen gut, daß ich zuweisen durch Ihren Sinn fahre. Sie find sehr unterrichtet, Sie haben viel Verstand; — aber Sie haben find viel zu viel Jugendphantassen, und schwerzeit belanne. Sie kennen die Welt nicht genug. In find ber bei Jahren Ihrer Spefulationen mit mir zu theilen. — Boburd habe ich bieg Bertrauen verloren? woburch?

Detomer. Sie sind mir werth, wie mein eigner Sobn. Wenn ich diesen und jenen für mich gunftigen Borfall versschwiegen habe, — so schreiben Sie das einer gewiffen Bart- beit zu, die auf die herzlichste Liebe für Sie gegründet ist. — Bon dem allen — morgen! Ganz gewiß morgen ausschührlich über Bergangenheit, Gegenwart und Jufunft!

Dominique. Run - fo moge ber morgende Eag und alle wieder in die vorige groblichfeit bringen! (Genfzt.)

Delomer. Das foll er, bas wird er - wenn Gie gerecht finb.

## Sünfter Auftritt.

#### Mabam Dominique. Borige.

Mad. Dominique. Sieh nur, Dominique, wie mich ber Water zu Deinem Geburtstage geschmudt hat. (Sie bentet auf toftbare Brillantobrringe.)

Dominique. Ich bante Ihnen bafür. — Ach lieber Bater! als Sie biefe hand in die meinige legten, haben Sie jeben Tag meines Lebens ju einem Feiertage geweiht.

Delomer. Ihr guten Kinder! Ihr lieben Geelen! Kann ich benn wohl genug für Euch thun? Nein, es ist kein Glud so groß, das Ihr nicht verdientet. Könnte ich boch viel mehr für Euch thun! Gott sep mein Zeuge, ich würde für Euch mit Kreuden sterben.

Mab. Dominique (tritt gwifden beibe). Gie beiben und unfer Gohn — ach! — hier fehlt nur ber gunfte, um und zu ben gludlichten Menfchen zu machen. Dominique. Der Fünfte! (Seufit.) Ständen wir neben biefem Fünften auf vaterlandischem Boden — wie gern wollte ich Glang, Gut und Gemachlichkeit bier gurudlaffen —

Delomer. Das tann nicht fevn.

Dominique. Wie gern wollte ich für alle arbeiten! Anstrengung ber Seele ober der Hande wollte ich unermudet geben, wenn der schöne himmel des Baterlandes über und lächelte!

Delomer. Diefe Schwarmerei -

Dominique. Sie ift mir Religion.

Delomer. Ift eine liebenswürdige Schwachheit.

Dominique. Gie ift febr ftart in mir.

Detomer. Weg bamit! - für hente. Wenigstens für heute!

Dominique. Ach mein Bater!

Delomer. Mein guter Sohn!

Dominique. Sie verschieben vieles auf morgen.

Delomer. Und morgen werbet Ihr finden, daß ich Ener Glud nie verschoben, daß ich es immer vor Angen hatte, bei jedem Gedanken, in allem Thun. Mir wird wenig davon mehr zu Theil; denn mein Weg ist gemacht. Werdet Ihr mir morgen freundlich die Hand reichen — werdet Ihr um des Willens halber dem Naterherzen Nachsicht schenken,— so achte ich mich belohnt. (Gebt ab.)

### Sechster Anftritt.

Madam Dominique. Dominique.

Mab. Pominique. Dominique! Dominique!

Mab. Dominique. Ich weiß, — es geht nicht alles, wie es geben follte.

Dominique. Ach!

Mad. Dominique. Aber heute fuche es zu vergeffen. Sep freundlich, lieber Mann!

Dominique. Ich bin fehr gerührt, recht berglich, bas weiß Gott. Du verfennft mich gewiß nicht.

Mab. Dominique. Mit jedem Tage schließe ich mich inniger an Deine Empfindungen.

Dominique. Darum verhehle ich Dir nicht, bag ich für Morgen gittre.

Mad. Dominique. Was kann ein so gartlicher Vater thun, das einen so guten Sohn gittern machen könnte?

Dominique (febr tief). Ach!

Mad. Dominique. Bas fürchteft Du?

Dominique. Sobett!

Rab. Dominique. Sepn wir auch nicht zu hart gegen bie Schwäche, womit ein thatiger, reicher Burger am Biele einen Lohn fucht, beffen wir freilich nicht bedurfen-

- Dominique. Der und ungludlich macht.

Mab. Dominique. Den wir und bescheiben gefallen laffen, und unfre Ehre in dem Behorsam finden, womit wir bem Water folgen.

Dominique. Bir werden gum Gelächter.

Mad. Dominique. Durch findliche Gebulb?

Dominique. Das ift nicht alles. Bir tonnten ftrafbar werben, liebe Julie!

Mab. Dominique. , Boburch?

Dominique. — 3ch will ben morgenden Tag abwarten. Mab. Dominique. Strafbar? Darüber barf fein Gebeimniß unter und bleiben. Sage mir alles! Dominique. Liebe Freundin, es gibt Beforgniffe, bie allein bem Manne geboren.

Mad. Dominique. Wenn es ber Fran an Muth fehlt und an Millen, fie zu tragen. Seit wann scheine ich Dir fo ichmach?

Dominique. Seit ich mich felbft unguverläffig gefunden babe, lege ich teine erbrudenbe Laft auf Andere.

Mad. Dominique. Unguverläffig? Du?

Dominique. Vergift Du, was um uns vorgeht? Man nennt mich Baron von Dominique, und ich habe bem aus — unzeitiger Rudficht nicht wiberbrochen.

Mad. Dominique. Es ist gut, über Thorheiten gu lächeln, und ich halte es für weise, nicht jede Schwäche mit Strenge zu verfolgen.

Dominique. Ich hatte bas burchaus nicht zugeben muffen.

Mad. Dominique. Mußteft Du ben lacherlich machen, ber es fich überfeben hatte, biefen Irrthum ju veranlaffen?

Dominique. Bon blefem Irrthume foreibt fich alles, mas mich beengt und beugt -

Mab. Dominique. Dominique!

Dominique. Darauf ruhet bas Gebaube ber - Berfehrtheiten, die geschehen find -

Mab. Dominique. Lieber Dominique!

Dominique. Und bie und unmittelbar bevorfteben,

Mad. Dominique. Du hast einen redlichen Mann bei Wort und Shre erhalten; Du hast lieber heimlich leiden, als meinen alten Bater lächerlich werden laffen wollen, Nimm dafür einen Handebruck von Herzen aus, und den Kuß der dankbaren Liebe!

Dominique (umarmt fie).

Mad. Dominique. Auf unfrer Flucht, wenn ber Tob und jur Seite ftand, fühltest Du Dich durch mich fo mit Muth befeelt. Laf meine Liebe jest nicht weniger gelten, ba sie fur Deine Geduld Dich nicht reicher belohnen fann.

Dominique. Ach Julie! — Du tannst alles aus mir machen. Seit Du bas so innig gesprochen hast, — — ist auch bas Berbienst bahin, was ich mit meiner Gebulb um Dich zu haben glaubte. Es sep barum! Je mehr ich Deinen Berth empfinde, je glüdlicher bin ich. —

forfmann (bringt ben fünften lebuftuhl).

Dominique. Nun — ich sehe benn wohl, bag mir irgend eine Madlerade bevorsteht, die mir vielleicht sehr weh thun wird, so gut sie auch gemeint ist. Ich will ben Iwang unterbrucken, ber mir damit aufgelegt wird, so lange ich irgend tann. Aber Eins gelobe mir —

Mab. Dominique. Bad?

Dominique. Benn es fo weit kommen follte, daß Du felbst es Dir gestehen mußtest, es geben Dinge vor, bie meine Grundsate umstoßen, meinen Charakter burchaus zweibeutig machen, — bann gebrauche nicht die Gewalt ber Liebe, meine Empfindungen zu bekämpfen, sonst werde ich ganz kraftlos, und sterbe ab an Deiner Seite.

Mad. Bominique. Wenn es fo weit tommen follte, — fo werde Burger ober Bauer! Die Seele, welche bie Deinige fo gang verfteht, tann dann weder bitten, noch flagen.

Dominique. Run bin ich getroft, gefaßt auf alles, und gehe bem Sturm an Deiner Sand entgegen. (Gest.)

### Siebenter Auftritt.

#### Vorige. Graf und Grafin Warbing.

Bedfelfeitige Empfangstomplimente.

Dominique. herr Graf!

Graf. Der Ihrige, lieber Baron!

Grafin (tugt Mabam Dominique). Guten Morgen! Da tragen Sie ja ein Paar allerliebste Obrgebange -

Mab. Dominique. Gin Gefchent meines Baters.

Grafin. Sehr fcon! Recht viel Gefcmad! Der Berr Bater verftehen fich wohl auf ben Artitel?

Braf. Seben Sie, liebe Comtesse, da ist das glückliche Paar allein beisammen. So sindet man sie doch stets bei einander.

Grafin. Ja, recht ungertrennlich.

Graf. Ich estimire beiberfeite recht gludlich, baß fie fich fo in einander zu schiden wiffen.

Dominique. Es ift mohl etwas mehr, als bas blofe Ineinanderschiden.

Grafin. Ja! Gin rechtes Sirtenleben.

Graf. So arfabifch! Qui!

Grafin. Um fo verdienstlicher ist biese eremplarische She, ba bergleichen sonst in ihrem Baterlande nicht febr zu Sause zu fenn pflegte —

Graf. Ei — so hie und da auch wohl.

Grafin. Wenigstens nicht in ben erften Saufern, ba war man anders routinirt.

Dominique. Saben die Frau Grafin wohl barüber nachgebacht, wie fehr die schlechten Ehen der erften Saufer bas Gange beroutinirt haben? jum Empfang unfrer Gafte — bie Frau Grafin werben mir bie Unterhaltung erlauben.

Grafin. Sehr gern. Sie find noch nicht ganz arrangirt. Sie find noch im Schloffe nicht so recht gewohnt — so — eingewohnt, will ich sagen, geniren Sie fich nicht.

Dominique (beftig). Madam -

(Graffin. Bas beliebt?

Mab. Dominique. Run, lieber Dominique!

Dominique. Frau Grafin! — Ich bin in meinem haufe fehr eingewohnt — wenn mich etwas verlegen machen kann über die Art, wie ich mich darin zu nehmen habe, — so ist es der fanfte Lon, den dieß liebe Auge da zu meinem herzen geleitet. (Gebt.)

Grafin. Es ift jum Bewundern, wie der Mann den Con ber großen Belt inne bat.

Graf. Recht - recht galant, en verité.

#### Achter Auftritt.

Vorige. Delomer. Dominique. Horfmann. Schulz und Gerichte. Reurath.

Delomer. Bergebung, daß ich marten laffe!

Graf. Run frifc weg, herr Baron! Dhue Gingang! Grafin. Bum intereffanten Ende!

Graf. Nun, da maren wir benn alle beisammen. Run gur Sache, herr Reurath! Obne Kormalitäten.

Bominique (ju Delomer). Diefe Leute -- (beutet auf

Delomer. Rur eine kleine Gebuld, mein Sohn! (3mm Grafen.) Sie erlauben alfo jest -

Graf. Ja boch! Rur gu, herr Renrath -

Neurath. "Rachbem Ihro Ercelleng, ber herr Graf in Barbing" -

Sorfmann. Mit Erlaubnif, es tann noch nicht angeben.

Delomer. Befhalb?

Borfmann. Bir figen nicht recht -

Grafin. Bas ift bas?

Delomer. Rur weiter -

Sorfmann. Euer Ercellengen tommen bort rechts ju fiben.

Grafin. Das ift ja allerliebst - recht decent -

Delomer. Sorfmann! Bas foll bas?

Horfmann. O ich habe alles wohl behalten. Mein herr Baron von Delomer gehören in die Mitte; — und die junge gnadige herrschaft dort linter hand; — die gräflichen Ercellenzen dort rechter hand.

Grafin. 3ch gehorfame. -

Graf. Run, nun! - (Man fest fic.)

Delomer. Guer Ercellenz verzeihen — Horfmann, das war überaus einfältig!

Graf. Rur weiter, herr Reurath - mo wir fteben blieben.

Neurath. "— Das Gut Felbenstein, nebst Schlof, Unterthanen, Balbungen, Biefen, Nedern und dem Inventarium dem bochgebornen herrn, herrn Baron von Delomer täuflich überlaffen, und aller weitern Anfpruche barauf sich begeben haben: so geschieht hiermit die Uebertragung gedachten Gutes und Unterthanen an hochgedachten

Meurath. Die Beit wird mir gewaltig lang. Ergable Er mir etwas. hiftorchen and der Rachbarfchaft, ober auch meinetwegen einige unschälliche Rachrichten und Borfalle and der Familie.

Dedienter. Bon der Familie weiß ich nichts, als bag fie alle gufammen gut, einig und gludlich leben.

Neurath. Gut und einig? Run ja, fie werfen einander nicht die Exeppe herunter. Gludlich? — Rein. Der junge Herr ift fehr tieffinnig.

Bedienter. Das ift mahr.

Menrath. Befhalb? Dielleicht ein Duellchen? Go ein Mord plagt boch bas Gewiffen.

Bedienter. Rann fepn.

Neurath. Richt mahr? — Ober hat er fonft eine Unthat begangen? — fo —

Dedienter. Unthat? Es fieht dem herrn nicht gleich, bag er Unthaten begangen hatte.

Neurath. D lieber Freund! - wir find alle Menfchen. Debienter. Das mobl.

Meurath. Dun - ber befte Menfc tann fallen.

Bedienter. Wie benn?

Neurath. Bas weiß ich! — Man tann eine junge Frau entführt haben; man tann unrechtes Gut an fich gezogen haben.

Bedienter. Warum nicht gar ?

Neurath. Bebente Er nur alled! Bon ber hulbigungs-Ceremonie ift ber junge herr Baron hinausgestürzt, und hat überlaut gerufen: — Ich Ungludlicher!

Bedienter. Das ift mabr.

Meurath. Run da fieht Er ed! - "3ch Ungludlicher!"

- Hm! — Das ist ein schweres Wort. Ueber so ein Wort kann man ein ganzes Buch schreiben.

Bedienter. Wenn man will, o ja!

Meurath. Wer ift benn eigentlich ein Ungläcklicher?

Bedienter. Der nicht gludlich ift.

Neurath. Sang recht. Wer aber jung ift, gefund eine fcone Frau bat, ein liebes Sohnchen, Gelb im Ueberfluß, ein Gut, ein Schloß - ber ift boch gludlich?

Dedienter. Man follte es meinen!

Neurath. Wenn nun aber fo einer öffentlich ausruft: 3ch Unglüdlicher! was ftedt bann bahinter?

Bedienter. Das ift's eben, mas wir beide nicht wiffen.

Meurath. Bir tonnten es erfahren.

Bedienter. Bie?

Neurath. Wenn Er mir fo bieß und bas ergablen wollte -

Bedienter. Bum Erempel?

Neurath. 3ch will fagen - fo Tifchgefpräche -

Bedienter. Bei Tifche reben fie tein Deutsch.

Neurath. Run, ein fleißiger Bebienter ift im Borgimmer, er halt fic ba auf -

Bedienter. Aber er bordt nicht.

Neurath. Bewahre! Da hat Er recht. Horchen ift ein garftiges Laster. Aber ohne zu horchen, vernimmt man so dieß und jenes, was laut gerebet wird.

Bedienter. D ja! Das mohl.

Meurath. Bum Erempel?

Dedienter. Ich habe Manches gebort; aber alles, mas ich gehort habe, habe ich nicht hören follen -

Meurath. Freilich.

Bedienter. Alfo fage ich es auch niemand wieber.

Mffland, theatral, Werte, VI.

Dominique. Run ja freilich! (ladt.) Der war immer - Alfo ber geht bober hinaus?

34ul3. Das will ich meinen. Benn ber mit feinen feche Mobrentopfen angefahren tommt -

Dominique. Er fährt mit Gedfen?

34nt3. Lang gefpannt; ein Borreiter, und fein Autschwagen funtelt in der Soune wie ein Spiegel. Die Mohrentopfe werfen den Erbboden an die Seiten, und tragen sich ftolz, wie die Pfanen. Mein Seele! es ist eine Lust anzusehen.

Dominique. Und ber junge herr, ber führt -

34ut3. 3weispännig. Höchstens einen Postzug von ben Arbeitspferben, wenn sie Sountags zum gnäbigen Papa hinüber fahren. — Ja, ich muß doch nun hören, was aus uns wirb. Run, Gott gruße Ihu! (Gebt ab.)

Dominique. Gott belf Euch!

## Dritter Auftritt.

#### Dominique Bater. Marquis.

Dominique. Ei, mein lieber Reifegefchrte, mein waderer herr Marquis! Kommen Sie benn enblich wieber zu mir ber ?

Marquis. Lieber Freund! Ich mache es, wie Sie; ebe ich mich zeige, forsche und frage ich, wie alles steht. Am Ende des Dörfchens habe ich unsere Equipage untergebracht.

Dominique. Unfre Equipage ? - Die beiben fleinen gelleifen ? Run meinetwegen. Ihr herren, mochte ich wohl

fagen, tonnt es nicht verlernen, fleinen Dingen große Ramen au geben.

Marquis (herstich). Mein launiger, waderer Freund! streiten wir nicht mehr um Worte; wir find nun an ber Sache.

Dominique (fieht fic um). Das find wir, (Seufst.) Ach fa!

Marquis. Wie? Ein banger Seufzer? Ift das die Freude des Wiedersehens, wovon mein lieber Reisegefährte mich auf dem Postwagen von Düffeldorf bis hieher so herzelich unterhalten bat?

Dominique. Ja nun — ich höre hier so wunderbarliche Dinge — von ber Kinder hohem Abel, und bes herrn Delomers großem Bappen, von Schlöffern, sechs Mohrentopfen und gnabigen herren, bag mein guter Muth barüber verloren gegangen ift.

Marquis (judt leicht bie Adfelu). Je nun! man fagte auch mir von herrn Delomers Sobeit Manches -

Dominique. Ja, und mas foll bas vorftellen? warum thut er fo vornebm?

Marquis. Doch lobt ihn auch Jedermann als gutherzig und freigebig.

Bominique. Er wird mir mit feiner gnabigen herr- fcaft die Rinder gu Grunde richten.

Marquis. Ueber Ihre Kinder ift nur eine Stimme bed Lobes -

Dominique. Run ja! aber sie find boch auch gudbig. Bas foll bas nun? Haben Sie bas Ihre gerettet, warum verwalten sie es nicht in ber Stille? Dabei tann man ja so froh und lustig sepn, daß es den Nachbarn eine Herzensfreude ist, so was mit anzusehen.

ja. Shre Gestäte, herr Marquis! — Sie haben Sie mit emablt, und ich dante Ihnen dafür; aber ich habe nicht viel davon gebort, als daß es Ihnen jeht gut geht, und das fremet mich.

Marquis. Commen Sie ju 3hren Kinbern! Kommen Sie!

Dominique. 3a, ja. (Bewegt bie Arme, geft nicht.) 28fr wollen -

Marquis Gie Reben an? Bie?

Dominique. Bei meiner Seele! Ja — ich ftebe an.
— So ift ber Menfch! Bei boben Jahren mache ich mich auf ben weiten Beg, bente bie ganze Neise über nichts, als ben Angenblic bes Biebersehens, ärgere mich eben noch, baß Sie mich aufbalten, zittre für Bonne während Ihrer Erzählung. — Mit einem Male aber befällt mich eine Angst, eine Bangigkeit — und so wahr ich lebe, ich tann sast nicht von der Stelle.

Marquis. Bas angftet Gie?

Dominique. Das herrschaftliche Befen bes herrn Delomer und meines Sohnes. Sehen Sie, wenn es möglich ware, daß meine Erscheinung, wie ich da vor Ihnen fiehe — und anders tann ich nun nicht sehn — wenn die meinen Sohn hier in Berlegenheit sehen könnte —

Maranis. 280 benfen Sie bin?

Dominique. Ach, wenn ich bas Unglud erleben mußte — ich wurde fur Thranen ben Rudweg in mein Baterland nicht finden.

Marquis. Rein, es ist nicht möglich, bas ber Sohn ines so vollherzigen Baters aus ber Art schlagen könnte.

Dominique. Bab meinen Sie denn? Ei! gut ist er D: dab habe ich keinen Angenblick bezweiselt. Aber so — vornehm gut wird er fepn, und bamit tann ich nichts anfangen. Ach, der Sobeitstrant — er gibt einen bofen Raufch.

Marquis. Da tommt Jemand! — Stellen wir und als gleichgultige Bufchauer!

Dominique. Ich foll gleichgultig fepn? — Da legen Sie einmal Ihre hand her! Ach! fo foling es hier nicht feit ber Nacht, wo mein Gobn aus Paris fluchtete.

Marquis. Sehen Sie sich hier um! — Das allgemeine Getofe, was hier heute ist, kommt uns zu statten. Hernach gehen wir nach dem Schlosse. Werden wir vorher befragt, und er kommt, so ist es um die Ueberraschung gethan.

Dominique. Die Ueberraschung — nun ja! bie gebe ich nicht auf.

# Vierter Anftritt.

### Vorige. Horfmann.

Sorfmann. Bas wollt Ihr hier? Es ift ja boch genug befannt gemacht, bag bie gnabige herrschaft nicht will, bag bier Jemand ift.

Marquis (geht etliche Schritte).

Dominique. Erlaubt es denn die herrichaft nicht, baß Frembe in ben Garten geben?

Sorfmann. Ach ja! Alles ju feiner Beit; aber hier foll heute Niemand fenn. Ueberhaupt find ber herr Baron von Dominique hier gern allein. Sie fommen balb.

Dominique. Warum ift er benn hier gern allein?

Aorfmann. Den Tempel ba hat er gum Gebachtnis feines alten guabigen herrn Batere errichtet.

Dominique. Go? (Er faut horfmann um ben hals.) hat er bas?

(Sorfmann. Dun? mas ift benu bas?

Marquis (gupft Dominique).

Dominique. Run! bas - bas muß ja bem alten herrn Bater - (er trodnet fic feitwarts bie Angen) eine rechte herzensfreude fepn.

Sorfmann. Mag fenn, mag auch nicht fenn! — Bir bier find mit bem Tempelchen arg geschoren. Da muß alles fo uett und fauber gehalten werben, wie im schonften Saale.

Bominique (jupft ben Marquis). Soren Gie bas?

Asrfmann. Ja, lacht nur! Es ift mahr. Um ben übrigen Garten betummert er fich nicht halb fo viel. Da, lest nur bie Infdrift!

Dominique (fleht umber).

Marquis (liest für fic).

Dominique. Bo benn?

Borfmann. Dort oben.

Dominique (gwifden Lädeln und Thranen). 2Bo benn? Aha! - 2Bas fteht benn ba gefchrieben?

Aorfmann. Der Batertreue.

Dominique. Ach, auf der Statte — ba will ich ein wenig ruhen. (Er febt fic an ben guß bes Tempels.)

Horfmann. Bei meiner Seele! Es ist bier mehr Spettakel um ben alten Papa, wie um bie gnabigste Laubesherrschaft; und es mag boch wohl ein rechter Bar seyn!

Dominique (fleht auf und lant). Beil er nicht fommt ?

Sorfmann. Sm! Er mochte meinetwegen bleiben, wo er ift. Aber er fragt nicht nach der Dienerschaft, ichidt

auch nichts von Prafenten, und man arbeitet fich bach fo ab, bag es eine Schanbe ift. — Run jest macht Euch fort. Sie tommen baber, und —

(Marquis. Sierher?

Dominique. Gie werben tommen ?

Horfmann. Ja. Und es sind vornehme herrschaften babei, und da sehen der herr von Delomer nicht gern gemeine Leute um sich her. Uebrigens geht es heute hoch her, und wenn Ihr arme Schlucker sept — wie ich wohl merte, weil Ihr gar nicht von der Stelle wollt — so melbet Euch hernach! Ihr triegt gewiß eine Rolleste von der herrschaft. (Gebi.) Da steht auch noch das Gerathe — hm! Das Bolt denkt an nichts. (Er nimmt zwei Gieffannen und trägt sie fort.) Bas bilft da meine Ordnung?

Dominique. Der Batertreue? Ja, Dominique! treu war ich Dir und bleibe es, so lange noch ein Athem in mir ist. Jeben Morgen warst Du mein erster Gedante, und jeben Abend betete ich für Dich. Sep mir treu, bleib mir treu! Laß mir den alten Plat in Deinem Herzen, so mag immer tein Tempel für mich gebauet werden, wenn Du mir nur so offen und vertraulich ins Angesicht sehen kannst, wie sonst.

Marquis. Ach, wie gern wollte ich tein Bermögen wieder finden, hatte ich hier einen Sohn wieder zu finden! Meine Sohne find gefallen, Niemand lebt, der meinen Namen trägt. Ich bin allein in der Welt.

Dominique. Run, nun — Sie finden boch Freunde!
— Sie werden also tommen. Was machen wir nun? Wir wollen und hier wo verbergen, und wenn sie denn recht mitten in der herrlichteit sind, so trete ich in Gottes Namen unter sie und vor sie hin.

Marquis. Gang recht.

Dominique. Rein Bort werde ich fprechen, fie alle rund herum ansehen, meinen Sohn, die Lochter; und wenn der alte gnabige herr von Delomer im Anfange auch ein wenig erschrickt, so freut er sich am Ende doch wohl, den alten ehrlichen Schlag wieder ju finden. Richt mahr?

Marquis. O gewiß! Aber fo lange bis Euer aller lautes Entzuden fich in ruhige Freude verwandelt hat, ziehe ich mich gurud -

Dominique. Bas ift bas?

Marquis. Lieber, alter Bater! Die erften fconen großen Augenblide muß ein Fremder nicht ftoren.

Dominique. Saben Sie ein frembes herg? Sie muffen mit mir hervor, ba hilft nichts.

Marquis. Nein, Dominique! Die Rechte der Ratur find noch heiliger, als die Rechte der Freundschaft. Aber bernach laffe ich mich melben, als ein armer Emigrant, der hulfe bedarf. —

Dominique. Schon! Ja, bas thun Sie! Denten Sie ben Jubel ber Leute, bie, statt eines fleinen Geschents, bas Glud haben, Sie auf einmal zum reichen Mann zu machen. Reich werben, bas will nicht so viel heißen; aber einen anbern reich machen — herr! bas geht über alles.

Marquis. D was das ist, das weiß ich, das tennen Sie. Dominique. Wie ich bem herrn Delomer damals mein Faß bringen konnte, mit 3778 Stud Louisd'or in Rollen, und sechs Saden mit Munze, jeden mit 1200 Livres — wie er so kummerlich da stand, und ihm nun auf einmal das Gold in die Augen leuchtete, und mein Sohn start hindlicke, reden wollte — nicht kounte, die Hande ausbreitete, und meine Schwiegertochter — aber wir muffen

fort. Wo verbergen wir und benn? (Er flett umber.) Ach — ach! Was ift bas? Was febe ich bort? Meine Seele! bas ift gut, bas muß fo fepn —

Marquis. Bas benn?

Dominique. Das laffe ich mir nicht nehmen. Da — feben Sie nur borthin! — Run will ich bem herrn Delomer einen Streich fpielen.

Marquis. 3ch begreife nicht -

Dominique. Das thut nichts. helfen Sie mir nur ben Schubkarren ba in ben Tempel schieben; wir wollen bort bad Safichen barauf segen. (Sie ihnn es, und seben es in ben Tempel vor ben Altar.) Das fieht so zufällig aus, und boch muß es ihnen auf bas herz fallen.

Marquis. Ja, ja! Bang recht!

Bominique. Sie werden nicht wiffen — fle werden fic bie Ropfe gerbrechen, und Niemand bentt, daß ich fo nabe bin.

Marquis. Still! 3ch bore Jemand -

# fünfter Auftritt.

#### Vorige. Gartner.

Gartner (fieht unr etwas hinter bem Tempel vor). Bas nur ber herr horfmann will? Da foll alles herum liegen; es ift ja nichts ba. (Geht ab.)

Dominique (fieht ben Tempel an). Das haben wir gut gemacht, fage ich Ihnen.

Marquis (fieht nach ber anbern Seite). Freund! Lieber Dominique!

Dominique. Bad gibte? Bas ift ?

marquis. 3ch febe tommen.

Dominique. Ach bu lieber Gott!

Marquis. Gie finbe!

Dominique. 200? mo?

Marquis. Dott! Geben Gie nur ba rechts!.

Dominique. Das, bas — ber — bort tommt er; bas ift er! — ba ber blaue — (In freudiger Angft mit Thranen abertant.) Dominique!

Marquis. Pft! (Er halt ihm ben Mand gu.) Berberben Gie ben fconen Augenblicf nicht!

Dominique. Rein, nein! Neben ihm bas ift meine Tochter — Da (Er ftellt fic auf bie gusspiesen.) He! Seben Sie! Dahinten ba fpringt was — ein Kind! mein Groffind — fo feben Sie boch! Das ist mein Groffind! —

Marauis. Leife, leife!

Dominique. Ach du lieber Gott! wie tann ein Große vater leife reden, der feinen Entel zum erften Male foringen fieht. Fort, weg, bin!

Marquis (halt ibn rafd auf). Aber 3hr Sohn -

Dominique (fieht vor Freuden ftart). Da tommt et um bie Ecte — ba, ba! (Lant.) Domin — ja fo, stille, stille! Er sieht noch eben so aus — er ist auch noch eben so, ich weiß es gewiß. Bei meiner Seele! er hat sich nicht geandert.

Marquis. Die Gefellschaft bleibt fteben. Da Binten tommen noch zwei andre fehr gepuste Beute, und hinter ibnen viele Lanbleute.

Dominique (lage). Das ift herr Delomer -

Marquis. Ja, bas ift er.

Dominique. Der geht recht feierlich und langfin. - Best - jest tommen fie alle, alle.

marquis. Mun fort von bier!

Dominique. Da hinten ind Gebufche! (Er geht ange.)

Marquis. Dur fort! (Treibt iba weg.)

Dominique (halt ibn feft umfoloffen). Aber wunn laffe ich mich feben ?

Marquis. 3ch will's Ihnen fagen.

Dominique. Ja, wenn's fo ber rechte Augenblid ift, bann ichieben Sie mich beraus! Ich weiß nichts mehr; ich bore und fehe nicht mehr. Die Augen find voll Waffer; die Anice zittern, und ich kann — ich kann nicht mehr reden. Spricht Jemand von den Leuten meinen Namen aus, so schreie ich gleich laut: — hier bin ich, hier!

Marquis (giebt ibn in bas Bebafd hinter ben Tempel).

# Sechster Auftritt.

### Dominique Cohn und feine Frau.

Dominique (bleibt am Eingange fieben). Warum jeht gerade baber?

Rab. Dominique (führt ihn in ihren Armen vor). Sabe

Dominique. In bem Geleit ber herzlofen Menfchen an biefe Stelle, bie mir beilig ift.

Mad. Dominique. Daß ber Graf und bie Grafin uns folgen, bas ist gang gegen meines Vaters Plan. Wir wollten hier, fern von allem Geräusch und Ueberlaftigen, von Bergangenheit und Jukunft vertraulich reben.

Dominique. Dief unfelige Abelebiplom! Es nimmt mir allen Frieden ber Seele.

Mab. Dominique. Seute liege bas Spielmert ba gur Schau! Morgen legen wir es in ben Schrant.

Dominique. Und brauchen es nie.

Mad. Dominique. Nie!

Dominique (reicht ihr bie Sanb). Sabe Dant!

Mat. Dominique. Sabe Gebulb mit bes Baters Schmache, und empfinde feine Liebe!

Dominique. Das grafliche Gut und bie herrfchaft fann ich nicht besiben wollen.

Mad. Dominique. Auch nicht als Burger?

Dominique. Auch nicht als Burger. Ach! ich habe bagu mehr als eine Urfache.

Mad. Dominique. Die Du nicht nennen willft?

Dominique. Liebst Du mich, fo thust Du bie Frage nicht wieder.

Rab. Dominique. Rur heute Frieben! - Rur um Frieden bitte ich Dich für beute!

Dominique. Bir werben morgen nicht weiter fommen, als beute.

Mab. Dominique. Bei bem Andenten, was hier fo oft und gludlich machte — bei Deines ehrmurdigen Baters Andenten, bitte ich Dich — hoffe auf eine milbe Benbung ber Dinge!

Dominique (reicht ihr bie Sanb). 3ch will es.

Mab. Dominique. Bei diefem Namen hat noch Niemanb etwas vergeblich von Dir gebeten. (Sie umarmt ibn.)

Dominique. Daß er hier mare! Daß fein geraber frober Sinn zwischen und entschiede! Ach, er murbe jeben von und fanft auf die Stelle leiten, wohin er gebort.

## Siebenter Auftritt.

Borige. Berr Delomer, ber bie Grafin führt. Der Graf, bas Rind an ber hand, welches ein Riebden mit Rofen trägt.

Das Aind (macht fich los, lauft zu feiner Mutter, mit ber es beimich und febr froblich rebet).

Mab. Dominique (fest fic, und rebet ihm angelegentlich ine Dhr). Das Rind (nidt bagu mit bem Ropfe, und fpringt etliche Mal

freudig auf). Mab. Dominique (gieht feinen hembfragen gurecht, ftreicht feine

Saare aus bem Geficht).
Graf (bat inbeg herrn Delomer auf bie rechte Seite geführt, wo er

ihm ju bebeuten fdeint, bag noch alles recht gut geben wurbe).

Delomer (bort ihm unruhig ju, und man fleht, bag er fehr gerftreut ift).

Dominique Sohn (hat ber Grafin, welche fich gleich rechts vom Tempel gefett hatte, einen Schritt ber Soflicfeit entgegen gethan).

Grafin (fpricht, fobald fie fic gefett hatte, mabrend alles obige worgeht). Mich buntt, die Luft mare fehr brudenb.

Dominique. In der That! (Er feufat.) Obichon es hier angenehm ift — tubl und freundlich.

Grafin. Die Gewohnheit macht alles erträglich. Ich bin es fonst nicht gewohnt, so früh am Tage in die Luft zu gehen. Also dieß ist der Ort, welcher bem Andenten des alten herrn Barons von Dominique consacrirt ist?

Dominique. Diefer Ort ift bem Andenten meines Baters geweiht.

Grafin. Recht artig! (Bu Detomet.) Gagen Sie mir boch, herr von Delomer!

Dominique (tritt gurnd, bem Tempel vorbei an bie linke Seite).

Grafin. Ift ber alte Baron von Dominique in Militarbienften gewefen? Delomer (ber jur Grafin tritt). Nein.

Mad. Dominique (geht ju ihrem Manne).

Graf. Belche Charge hat er benn befleibet?

Dominique. Die - eines fehr ehrlichen, (gerafrt) hochft eblen Mannes.

Delomer (beachtet forgfam ben Dominique, und fieht fo ben Schubkarren). Aber was ist benn bas? Welche Unordnung! (Er beutet in ben Tempel.)

Alle (feben nengierig babin).

Dominique Sohn (berglich und laut). Ach! (Bu feiner Fran.) Ach Gott! Julie, fieh! — fiehft Du bad? (Er fest fic, flute ben Ropf, verbirgt feine Thranen.)

Mab. Dominique (geht gu ihm, tuft ihn auf bie Stirne).

Detomer. Diefe Unordnung ift boch unleiblich. 3ch will Leute rufen, bie bas Gerathe ba wegbringen.

Dominique Sohn. Rein, nein, lieber Bater! (Salb für fic.) Der Bufall feiert mein Fest hier fo herzlich.

Delomer. Aber, lieber Sohn, die Dinge muffen wirklich ba weg — benn — nun — sie haben mir die Ueberraschung genommen. — Der Kleine hat da oben ein Wort zu reden.

Dominique Sohn (verneigt fich, damit er die Thranen verberge). Muß das Gerathe da weggebracht werden, so geschehe es burch mich! (Er geht in den Tempel, und erhebt den Karren.) Ach! Sie erinnern Sich gewiß mit mir eines Augenblickes, wie ich so vor Ihnen stand. (Er fährt ihn herunter.)

Delomer (gerührt). Allerbinge!

Mad. Dominique. Und da half ich Dir. (Sie geht zu ihm und fahrt ihn vollends an die Seite.) Beift Du es noch? (Sie feben ben Rarren bin, und umarmen fic innig.)

Delomer. Nun, Rleiner!

Das Aind (geht hinauf, und befrangt ben Altar mit einer Rofentette).

Grafin. Befhalb ift herr von Dominique von dem Karren fo faifirt?

Delomer (mit Theilnahme). Eine Anefdote von Paris ber. -

Graf. Gewiß eine Avanture, ober -

Delomer. Pft! pft! nicht weiter!

Das Rind. Lieber Bater!

Dominique (wendet fic um - gibt feiner Frau die Band und fest fic).

Das Aind. Du haft von und allen fcon gute Bunfche für Dein Leben empfangen. Ich bin ein Abgefandter, und fpreche fur ben Grofpapa in Frankreich zu Dir.

Dominique Sohn. Uch! (Er fintt an ben Bufen feiner gran.) Belomer (trodnet bie Augen).

Das Aind. Du bift fehr gut und wohlthatig; barum fegnet Dich Gott mit vielem Glud. Du bift noch fehr jung; barum fen froh und frohlich. Denn wir find nur gludlich, wenn Du recht vergnügt bift.

Dominique Sohn (richtet fic auf, fieht aber vor fic nieber).

Das Aind. Run will ber Grofpapa in Frankreich, bas Du ihm fcreibft, und bitteft, daß er baber tomme.

Dominique Dater (wirb hinter bem Altare fictbar).

Das Aind. So fommt er auch zu une, und wird Dich bier an biefer Stelle fegnen und une alle.

Dominique Vater (fteht gitternb, fowantenb, eine banb ausgebreitet, hinter bem Altar; er will reben und tann es nicht.

Das Rind. Dann find wir alle recht gludlich und frob.

Dominique Sohn (ftredt unwillführlich bie Arme nach bem Altar, und wie er bie Augen babin bebt, fahrt er auf). Allmach= tiger Gott!

Dominique Vater. Dominique!

Dominique Sohn (flugt hinauf). Mein Bater! mein Bater! Das ift ber Bater!

Mab. Dominique. Er ifto - ber Bater! (Sie umarmt ibn von ber anbern Seite.) Großer Gott!

Delomer (geht an ber Rudfeite hinauf, umarmt ihn von hinten an.) Gott fegue ihn! — Ja, das ift er, das ift er!

Graf und Grafin (find aufgeftanden von ihren Sigen, fieben erfaunt).

Dominique Sohn (bebt bas Rind auf ben Attar). Dein Grogvater! Umarme Deinen Grogvater!

Dominique Vater. - Sohn! Entel! Cochter! - D haltet mich aufrecht - haltet mich!

(Bon mehrern Seiten fturgen Arbeiter, Bebiente, Bauern bingu, und feben mit Beforguif nach bem Geranfc bin.)

Etliche. Bas ift bas? - Bas ift gefchehen?

Dominique Sohn. Mein alter Bater! Geht ber! Das ift mein Bater! (Er fabrt ibn etwas vor.) Diefer bier!

Dominique Vater (behalt bas Rind auf bem Altar im Arm, and taft es innia).

Bas Aind (folingt feine Arme ihm um ben Bals).

Dominique Sohn (fturst ju feinen gufen). Ihren Segen auf und, und Alle!

Alle (umgeben ben Tempel).

(Der Borbang fällt.)

# Dritter Anfzug.

Bimmer aus bem erften Afte.

### Erfter Auftritt.

Dominique Bater fist zwischen seinen Ainbern; ben Groffobn hat er auf bem Schoofe.

Dominique Sohn. Ach! verbergen Gie es nicht, guter Bater! - Unfre Lebensweise fann Ihren Beifall nicht haben.

Dominique Vater. Ei, versteh mich nur recht! Daß Du den handel aufgegeben und bafür hier einen einträglichen, angenehmen Antauf gemacht hast, bas finde ich ganz wohl bedacht, mein Sohn! Nur dabei mußt Ihr bleiben, daß Ihr Euch nicht etwa von der Schloswohnung verleiten last, so ganz und gar eine Schlosherrschaft vorstellen zu wollen.

Dominique Sohn. Gewiß nicht, gewiß nicht!

Mad. Dominique. Seyn Sie verfichert, baf ich barüber mit meinem Manne gang gleich bente.

Das Aind. Lieber Grofpapa, fange wieder an, erzähle und noch mehr von Paris!

Dominique Vater. Nun ja, liebes Rind! erzählen läßt fich bavon recht gut.

Dominique Sohn. Bie oft haben wir fur Gie gegittert, lieber Bater!

Mad. Dominique. In bangen Traumen fuhr mein Mann auf, rief Ihren Namen, und wir tonnten und gar nicht barüber beruhigen, baß Sie nicht mit und gegangen waren.

Dominique Vater. Alt und nicht reich — was hatte ich zu wagen? Es ist mir anch leiblich gut gegangen. Ich baute meinen Garten, verabschiedete alle Zeitungen, und wenn mir es dann im hause gar weit und zu leer war, und im herzen so eng und bange; dann schrieb ich an Euch lange Briefe.

Dominique Sohn. Die Briefe maren immer froben Muthes; Sie liegen nicht eine Klage boren.

Das Aind. Bift Du benn auch mit in ben Krieg marfchirt, Großpapa?

Dominique Vater. Beinahe, beinahe!

(Dominique Sohn. Bie? (Er fieht auf, lebut fic auf ben Stuhl und faßt feine Sand.) Davon weiß ich nichts.

(Mad. Dominique. Das muthete man Ihnen gu?

Das Kind. Davon erzähle und etwas!

Dominique Vater. Meinetwegen! Du tennft ben Rachbar Sullard - er bat ben iconen Sarten bicht neben mir.

Dominique Sohn. Gin falter, verlebter, verbruglicher Menich, biefer Sullarb.

Dominique Vater. Mein Geele, bas ift er! Der Mann bat mich nie leiben tonnen -

Mad. Dominique. Gibt es Menfchen, benen es moglich ift, Sie nicht zu lieben? Dominique Vater (legt feine Band auf ihre Stirne).

Mad. Dominique (fußt fle).

Dominique Vater. Run, biefer Sullard - - - (Er balt inne, und trodnet bie Augen.) Ginen Augenblid nur -

Dominique Sohn. Bas ift Ihnen? Gie find fehr gerührt -

Dominique Vater. Ei, Du haft gut reben, Du! Sechs Jahre lang hast Du alle Tage ben schönen Mund ber lieben Seele ba kuffen durfen. Aber ich, ber ich sechs Jahre lang fast allein gelebt habe — mein Gott! wie wird mir, wenn so ein schöner Mund mich liebevoll Vater nennt, und auf meine rauhe hand sich neigt!

Mad. Dominique. Bater!

Dominique Vater. Das ifts eben — Bater! — Bie lange habe ich bas Bort nicht gehört! — (Er fieht fie alle an.) Run, fo umarmt mich alle breie noch einmal — und recht von Herzen! (Sie thun es.) Kinder! ich werbe wieder jung in Euren Armen. — Gott fep bafür gelobt! Ach! wir tonnen hier beffere Dinge thun, als von dem griedgramen Hullard reden.

Dominique Sohn. Wir muffen alles wiffen, was mit Ihnen vorgegangen ift. Der fleinste Umstand ift uns wichtig.

Dominique Vater. Run benn! Ich erwies bem Sullard alle nachbarliche Gefälligfeit; aber er tonnte mich boch nicht leiben. In ber ersten harten Zeit wollte man Deine Entfernung von Paris übel beuten. Der Nachbar Sullard brachte es gar bahin, daß man mich zuleht für einen gefährelichen Mann bielt.

Dominique Sobn. Bofewicht!

Dominique Vater. Ich follte bebentliche Korrespondeng nach Deutschland führen — ich!

Mab. Dominique. Ift es möglich, bag man von Ihnen fo etwas geglaubt hat?

Dominique Vater. D — unfre alte Magb, Frau Sufette — fie laft Dich grußen, und Sie auch — recht berglich grußen.

Dominique Sohn. Ift fie gefund? bie ehrliche Frau! Dominique Vater. Munter und frift. Nun, bie ward gefährlich bofe und wollte bem hullard bieg und bas thun —

Dominique Sohn. Das fieht ihr ahnlich -

Dominique Vater. Ich aber ärgerte mich nicht viel.
— Das meinige that ich ehrlich. Ich trank schetern Bein, as ein Gericht weniger; davon brachte ich den Ertrag der Regierung dar. Ich zeigte alle Deine Briefe vor, und eines Tages, wie sie meinen Stolz beleidigt hatten, da nahm ich eine Flinte, trat vor sie hin, und bat sie von ganzem Herzen, sie möchten mich unter den Veteranen des Vaterlandes aufstellen.

Dominique Sohn. Mein ehrwürdiger Vater! (Er kniet vor ihm nieber. Bu Madam Dominique.) Und indeß lebten wir hier manchmal wohl in leichtsinniger Freude!

Dominique Vater. Allmählig gab es bestere Zeit. — Man ließ mich in Ruhe, — man billigte stillschweigend die Erhaltung meines einzigen verheiratheten Sohnes durch die Flucht, und jest unter der milden Regierung habe ich die Erlaubniß, Dich zu besuchen, auf ehrenvolle Art erhalten. Da, nun habt Ihr meine ganze Geschichte. — Aber wo bleibt denn der Bruder Delomer? Aha, der ist gewiß der gräslichen Gesellschaft zur Seite!

Mab. Dominique. Er hat wohl noch Geschäfte mit biesen Leuten; aber was ihn jest abruft — ich follte wohl von seiner Freude nichts ausplaubern — aber feine Geschäftigteit macht mir eine so rührende Freude, baß ich es nicht über mich gewinnen tann, ju schweigen.

Dominique Vater. Gie muffen nichts verrathen — eine Ueberrafchung laffe ich nicht verderben. Aber jest muß ich herrn Delomer haben. Mein Geele! er muß baber fommen. Wir haben mancherlei mit einander abzumachen. Rleiner, lauf bin, rufe mir den Bruder Delomer!

Das Aind. Den gnabigen Grofpapa? Ja, ich rufe ibn. (Gebt ab.)

Dominique Vater. Der Mann ift fo brav; warum will er boch mit Gewalt gnabig fen?

Dominique Sohn. Aus feinem Baterlande verbannt -- ergreift man obne Babl ein Spielwert, fich ju gerftreuen.

Rab. Dominique. Seit ber Bater auf beutschem Boben lebt, findet er einen eignen Genuß in dem unbeschränkten herrschafterechte einzelner Gutebefiger.

Dominique Sohn. Gein einziges Beftreben geht babin, bieß Glud feinen Rinbern au binterlaffen.

Dominique Vater. Sm! Bunderlich, wenn er ihnen Gelb binterlagt -

# Bweiter Anftritt.

#### Vorige. Delomer.

Detomer. Gie verlangen nach mir, lieber Bruber? Dominique Vater. Bon Bergen.

Delomer. Mein Freund, mein Bater, mein Bohl= thater! Umarmen Sie mich boch von ganger Seele! Dominique Vater. Ja, bei Gott! von ganger Seele. (Sie umarmen fic.) Er fieht noch recht wader und anfehnlich aus, ber Bruber Delomer.

Detomer. 3hr Befuch macht mich fo gludlich. 3ch bin ftolg barauf, Ihnen meine liebevolle Berehrung zu beweifen.

Dominique Sohn. Das ist ein Geburtstagsgefchent, was Ihnen ber himmel reich vergelte! Dieser Empfang meines ehrwürdigen Vaters rührt mich fo, daß ich meine Freudenthranen mit dankbarem Entzuden auf Ihre liebe Sand fallen laffe. —

Belomer (brobt ibm fanft). Dominique!

Dominique Sohn. Nehmen Sie immer die Sulbigung für Shre Empfindung an, fie tommt aus dem herzen.

Detomer. Aber, lieber Sohn, welchen andern Empfang tonnten Sie erwarten? Was ware ich ohne Ihren Vater? Verlaffe mich alles Glud, wenn ich das je vergeffe!

Dominique Vater (ju feinem Sobn). Der Mann ift brav. Seine Gutcherrlichfeit steht unter ber herrschaft feines herzens. Drum wird sich bas Uebrige schon finben.

Delomer. Das Uebrige - - Kinder, last mich einen Augenblid mit bem Bater allein!

Dominique Vater. Ach, warum allein?

Delomer. Ginen Augenblid nur!

Dominique Vater. Lange tanns nicht fepn. Mein weitester Weg ist gemacht — was noch übrig ist — bas muffen wir hand in hand geben. — Nun so geht; aber in ber Nahe mußt Ihr bleiben, daß ich Euch gleich haben und rufen tann; benn — (er nimmt die Rinder bei Seite) est gibt hier noch etwas von Freude. — Rein Geld. Mein Seele! Ihr habt damals alles von mir gefriegt; — aber etwas, das dem herzen noch bester thut, als Geld.

Dominique Sohn. Darf ich rathen?

Dominique Vater. Du verfallft nicht barauf.

Mad. Dominique. 3ch werbe forfchen -

Dominique Vater. Rein! Dominique, leibe bas nicht! Berderbt mir meinen Spaß nicht, Kinder! Du mußt mir bafur fteben.

Dominique Sohn. Wir werden unterbeß von Ihnen reden, lieber Bater! — Ach, dann vergeffen wir über der gegenwärtigen Freude, daß es noch eine größere geben kann.
(Sie geben Arm in Arm ab.)

## Britter Auftritt.

#### Delomer. Dominique Bater.

Dominique Vater (fieht ihnen nach). Das muß mahr fepn, wir haben da ein Paar hubsche Kinder. Nicht wahr, herr Delomer? oder lieber — Bruder Delomer! Denn — herr von Delomer — wie hier alles spricht — baran werde ich mich schwerlich gewöhnen.

Detomer. Verkennen Sie mich nicht! — Man ist bie und ba in Deutschland fehr titelfüchtig, und so — so ist es gekommen — bag ich —

Dominique Vater. Ach ja! bergleichen ift anftedenb, bas begreife ich wohl.

Detomer. Indes hat bieß Rapitel auch eine febr ernft= bafte Seite.

Dominique Dater. Ja mohl.

Detomer. Bon biefer haben mir jest zu reben, und ber Bater Dominique, wenn er mit Liebe in meine Plane eingeben will, ift getommen, meinem Glude ben Rrang aufgufeben; bem Glude, was er felbft geschaffen hat.

Dominique Vater (reicht ihm bie Banb). Laffen Sie boren.

Detomer. Go manches Mal - Sie wiffen es -

Dominique Vater. Mit Erlaubnif! — Rennen Sie mich — Ihr — wie fonst! Darauf bin ich und mein Rock eingerichtet. Nur nicht Gie —

Velomer. Nun benn — Du! Du weißt es, lieber Bruber! So manches Mal hat mich bas Geschäft bes Hanbels hoch erhoben und bem Abgrunde nahe gebracht. Bor brei Jahren — eben da ich am höchsten stand, und ein Zufall — ein ganz besonderer Jusall mir auf einmal eine beträchtliche Summe in die Hand geworfen hatte — da schloß ich mein Buch zu. Lebe, dachte ich, in Wohlthun und Frieden auf schönen Gütern! Es ward ins Wert geseht. Die Rangsucht des benachbarten Abels nannte und gleich bei unfrer Ankunft, Herr von Delomer, und herr von Dominique, und ich — ließ es geschehen.

Dominique Vater. Ja. Und ber alte Bater Effigframer in ber Borfladt St. Bictor ju Paris ward bier jum Ebelmann aus Bretagne erhoben. Ei, ei!

Delomer (judt bie Adfein). Ein Schritt führt zum anbern. Dominique Vater. Dan muß immer wahr bleiben.

Delomer. Bas haft Du aber babei verloren?

Dominique Vater. Aber Ihr werbet nun babei ver= lieren.

Detomer. Bahrfcheinlich nicht. Davon hernach! Ohne biefe unschuldige Luge -

Dominique Vater. Gine Luge ift nie unfchulbig -Delomer. Obne biefe hatten wir bier zu Lande wenig

gegolten. Ohne viele hatten wir hier zu kans

pominique Vater. Euer blantes Golb hatte überall gegolten.

Delomer. Go balb ber Bunfch, eine unmittelbare herrschaft zu befiten, mein Biel geworben war — anderten fich alle bisberigen Gefichtspuntte —

Dominique Vater. Beiter!

Delomer. Ich habe mir es in der Welt fauer werden laffen.

Dominique Vater. Gie haben mader gearbeitet, bas muffen Ihre Feinbe Ihnen nachfagen.

Delsmer. In ber bisherigen Laufbahn bringe ich es nicht weiter. Nach bem Soberen streben wir alle.

Dominique Vater. Nach dem Befferen -

Delomer. Rach bem Beften!

Dominique Vater. Das Sochfte ift nicht bas Befte.

Delomer. Jebes Alter hat seine Leidenschaft. Bare eine Art Glanz meine Schwäche, so brude ich boch niemand damit. Meine Kinder zu erheben, bas ist mein vaterlicher Bunfc.

Dominique Vater. Bu bem Enbe?

Delomer. — Bater Dominique, fep freundlich und nicht ftrenge!

Dominique Vater (folagt ibm freundlich auf bie Schulter). Beiter, lieber Bruber Delomer!

Delomer. Bu bem Ende habe ich bem Grafen Warbing, ber fehr verschuldet ist, eine herrschaft abgefauft, mit bem Rechte über Leben und Tod. Diese erbt auf unfre Kinder.

Dominique Vater. Wenn unfre Kinder Gold haben für fremde Noth — flares Brod und ein gefundes verdientes Glas Wein auf ihrem Tifche — so danke ich Gott dafür. Das Necht über Leben und Tod — macht Kopfschmerzen-Was sollen sie damit?

Detomer. Mein Freund, bief Recht in unfere Sohnes Sand -

Dominique Vater. Ach! Er foll es vor bem Gefetbuche nieberlegen und in andre Sande geben, bann folieft er rubiger.

Detomer. Um ben Befit biefer Gerefchaft mit Anftanb an fabren, und fanftige Berbindungen ben Rachtommen an erleichtern, habe ich ihn in ben Abelftand erheben laffen.

Dominique Vater. Aber warum bad? Ber bas Gelb an Lente auf Enern Gutern ausgelieben worben, so waren viele Einwohner bem Bucher entriffen. Die Quittungen der Lente hatten freilich nicht so stattlich ausgesehen, wie der Abelsbrief; aber statt des großen Siegels, was unter jenem leuchtet — ware wohl auf die Schuldbriefe der Unterthanen hie und da eine dankbare Thrane gefallen; die spräche dann jum herzen mehr, als das große Siegel.

Detomer. 3ch habe bei biefer Sache an Dich gebacht. Der Abel ift auch mit auf Dich ausgebehnt worben.

Dominique Vater. Auf mich? Ich weiß nichts bamit gu machen.

Delomer. Jum Gebachtniß unferer Rettung enthalt bas Bappen in bem einen blauen Felbe ein Faß, und im anbern gelben Felbe ein Rab.

Dominique Vater. Bohl gedacht! Aber die Urentel foamen fich bes Dinges -

Detomer. Nimmermehr! Das Abelsbiplom ift unferm Sohne ausgehändigt - .

Dominique Vater. Go bore ich.

Delomer. Die herrichaft ift bezahlt -

Dominique Dater. Das ift bas Befte -

Delsmer. Und unferm Sohne ale Geburtetagegefchent übertragen.

Dominique Vater. Das Gefchent ift fcmer.

Detomer. Doch vollwichtig.

Dominique Vater. 3ch fage - überwichtig.

Delsmer. Run haben wir noch eine hauptbedingung ju erfullen.

Dominique Vater. Den ehrlichen Ramen abzulegen ? Delamer. Rein.

Dominique Vater. Dber gar -

Delomer. Der Graf hat eine Tochter; ein schones liebenswürdiges Madden von breizehn Jahren.

Dominique Vater (last). Und bie wollen Sie heirathen? Delomer. Diefe foll mit unferm Groffohne verlobt werben.

Dominique Vater. Bas ift bas?

Delomer. Sie ift freilich alter -

Domenique Vater. Mein Groffohn ift jest feche Jahre alt -

Detomer. Man schließt die Verbindung in seinem sieb= gebnten Jahre.

Dominique Vater. . Dann ist fie vier und zwanzig Jahre alt.

Delomer. Hore mich nur an! — Die junge Grafin ift bie lette ihres Saufes —

Dominique Vater. Warum foll mein Groffohn ber lette feines Saufes bleiben?

Delomer. Er erbt alle Guter -

Dominique Vater. Bird verlauft.

Delomer. Führt ben Ramen Dominique von Barbing.

Dominique Dater. Ghe er weiß, mad Glud ober Unglud ift. Detomer. Desn bebe ich mich anbeifeig gemadt.

Deminique Veten. Bet bei git mein Sofn gu?

Detomer. Die Linter mifen es noch nicht. Wer -Dominigne Vater. Gett fer gefeht! Gie welten mir

Dominique Vater. Gett fer geleit! Sie währn mit ein Gefriege von ber Bruft. — Berant wird nicht.

Belomer. Durch Burchen -

Deminique Vater. Unt bed wellten Gie?

Betomer. Ourd Arbertreibung. — 3hr Cobn ift jum ofenbaren Bibertrante ju gutmutbig. Er wird uid ftranten.

Dominique Vater. Des beffe ich gu Gott.

Belomer. Er wirb fic Anfangs betrüben -

Dominique Vater. Er foll frob Heiben, und Rein fagen.

Detomer. Aber juleht meine vaterliche Abficht und fein Glad ertennen. Dominique! Es ift bie Krone auf meine vaterlichen Bausche.

Dominique Vater. Rein! Es ift ein Seelenvertauf, und barf nicht fepn.

Delomer. Aber bas Glud -

Dominique Vater. Um bes Unglude willen — weg mit bem Glud! — Das arme verhandelte Rind, da fpringt es in feiner gludlichen Unwiffenheit herum, — und Sie baben ben armen Burm fcon an die goldne Rette vermätelt!

Delomer. Ei, ich weiß boch wahrlich auch, was Bater-

Dominique Vater. Sie wiffen ed; aber Sie empfinben es nicht immer.

Delomer. Bie?

Dominique Vater. Das haben Sie mir bamais bewiesen, als Sie Ihre Lochter in ein Kloster sperren wollten, weil sie teine standesmäßige Mitgift hatte. Delomer. Damale, mein lieber Kreund -

Dominique Vater. Damals habe ich Ihnen auch bie Bahrheit gefagt. Biffen Sie noch? — Nein, aus biefer heirath barf nichts werben.

Detomer. Aber ich habe mein Bort gegeben.

Dominique Vater. Das war ein harter Fehler.

Delomer. Es ift ein gefchloffener Sandel.

Dominique Vater. Sanbel? Ein Groffohn ift boch fein Sad mit Raffee. Sie muffen ben hanbel auffagen.

Delomer. Das fann ich nicht.

Dominique Water. Haben Bater und Mutter benn teine Rechte? und glauben Sie, die Stimme der Natur mit Brillanten und Festivitäten zu betäuben? Nun, Gott sep tausendmal gelobt, daß ich mich auf den Weg gemacht habe!

Delomer. Ich will Gott herzlich bafur banten; nur fteh mir jest bei, bas ich -

Dominique Vater. Ja, ja! Ich will Ihnen gegen Sie felbst beistehen, und bas treulich!

Delomer. Bie?

Dominique Vater. Und damit Sie alles felbst gut machen, und bei ben Kindern nichts verlieren, so muffen bie tein Wort davon erfahren. Bei Leib und Leben nicht! Ich gebe Ihnen meine hand darauf, ich sage tein Wort von biesem häslichen Sandel.

Delomer. Ich bin schon zu weit gegangen.

Dominique Dater. Ja wohl! Biel zu weit.

Delomer. 3ch fann nicht mehr gurud.

Dominique Vater. Et ja doch! Faffen Sie meine Sand! — Courage! Ich ziehe Sie gurud.

Detomer. Die gräfliche Familie -

Dominique Vater. Ach! biefe graflichen Perfonen Iffland, theatral. Werte. VI.

mögen wenig Baterliches in ber Bruft haben. Laffen Sie mich mit ihnen reben.

Detomer. Ourchand nicht! Unter feiner Bebingung! Das verbitte ich burchans, burchans.

Dominique Vater. Run - fo thue id es nicht.

Detomer. Unterbef foll nichts ohne 3hr Borwiffen geschehen.

Dominique Vater. Das erfenne ich bentbar.

Pelomer. Nur — nach allem, was ich Ihnen gefagt habe, laffen Sie sich es gefallen, nicht alles, was ich mubfam gebauet habe, nieberzureißen. Schonen Sie meiner Berlegenheit! — Und wenn Sie auch nichts bestätigen wollen, ftellen Sie mich nicht durch Widerruf bloß. — Wenigstens im Meußern entsprechen Sie meiner Angabe.

Dominique Vater. Boburd? Bie fann ich bad?

Delomer. Benn Sie aus Liebe für mich - einen andern Angug -

Dominique Vater. Das fann ich nicht. Der Rod ift mein Shrenfleib. In einem andern bin ich fremb.

Delomer. Bei ber Benennung: verr von Dominique, bleibt es mit Recht; benn Sie find geabelt. Dabei ift nunteine Unwahrheit mehr.

Dominique Vater. Aber (auf bas berg bentenb) hier ift bie Unwahrheit bekannt, und hier (auf bas Geficht bentenb) ift sie zu lefen.

Detomer. Go laffen Gie fich nur fo nennen! Das tonnen Gie boch, wenn ich Gie barum bitte.

Dominique Vater. Gie mogen mich herr von Dominique nennen, wenn ich nur bas Lachen laffen kann. Rennt mich aber Jemand gnabiger herr, — fo werbe ich bofe.

# Vierter Auftritt.

### Vorige. Horfmann.

Delomer. Bas will Er, horfmann?

Horfmann. Ach, ich bin gang wie vor ben Ropf gefchlagen. Hatte ich nur gewußt, vermuthet — ich bitte viel taufendmal um Pardon.

Delomer. Befhalb?

Dominique Vater (lact).

Sorfmann. Ber hatte vermuthen follen, daß Diefelben ber gnabige herr -

Delomer. Es ift gut.

Asrfmann. Satte ich gewußt, daß fo ein refpettabler Savalier --

Dominique Vater. Benn ber Baten feines herrn auch ein Bettler mare, mußte Er ibn boch nicht einen alten Boren tituliren.

Delomer. Unverfchamter!

Sorfmann. Du mein Gott! Benn unfer eins einen alten braven Mann — einen achten gerechten Sanbegen tituliren will — pflegt er wohl zu fagen: — ein alter Bor.

Delomer. Gebt!

Dominique Vater. Weil indes ber alte Bar nichts geschickt hat, und Er boch ben Tempel so wohl erhalt, so soll er Ihm boch hier etwas mitgebracht haben. Da! (Gibt ibm ein Gobfind.)

Sorfmann. D taufend, taufenb Dant -

Dominique Vater. Gut bad!

Sorfmann. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Augen gehabt habe. Eros Dero Berkleidung sieht man Hochdenenfelben ben Cavalier auf den ersten Blick an. Dominique Vater. Meint Er?

Sorfmann. D Gott! freilich. Und dann der Soffdritt -

Dominique Vater. Mein Soffchritt! Sa ha ha!

Borfmann. Ift ja gar nicht zu verfennen.

Delomer. Wird Er geben?

Sorfmann. Im Augenblid. Es ift ein Frember braußen, ber ber bohen Familie vorgestellt ju werden municht.

Delomer. Ein Fremder? Der?

Dominique Dater (bei Geite). Aha!

gorfmann. Gin herr aus Frankreich.

Detomer. Er foll gleich fommen.

Borfmann. Sieht nothbedurftig aus.

Delomer. Gin armer Landsmann? herein! berein!

Dominique Vater. Und meine Rinder follen tommen.

Sorfmann. Wie Euer Gnaden befehlen. (3m Geben gibt er bem Bater Dominique zu verfieben, baß er ben Auftrag gut ausgerichtet habe.)

Dominique Vater (nidt ihm gu. Bu Delomer). Sie konnen fich barauf verlaffen, herr Delomer, daß ich ben Kindern tein Bort fagen werde, was Sie gefündigt haben; benn Sie werden es gewiß wieder gut machen wollen.

## Sünfter Auftritt.

Borige. Dominique Cohn und feine Frau. Beibe forfden angfilich auf ben Befichtern ihrer Eltern.

Dominique Vater. Ich habe ein wenig nachgefragt, wie der Bater Delomer mit Euch zufrieden ift. Alles, was ich indes gehört habe, das fpricht fur Euch, und davon bin ich herzlich erfreut, lieben Kinder!

Delomer (ber fic etwas verlegen abgewendet hatte). Lieber Sohn! Sie muffen von Ihrem Vater noch bieß und jenes erbitten. Sie haben das Recht der ersten Bitte, und Sie werden es für mich gebrauchen.

Dominique Vater. Für jest follt Ihr wiffen, hat fich ein armer Laubsmann anfagen laffen —

(Dominique Sohn. Ach, ein Landsmann!

Amad. Dominique. Gin Landemann! Ber ift ed?

Dominique Vater. Recht fo, 3hr guten Seelen! Saltet immer das Baterland in Ehren! So mahr ich lebe, aus der Liebe zum Vaterlande gedeihet das herzlich Gute.

## Sechster Auftritt.

Borige. Marquis, bem Sorfmann Die Thure öffnet, welcher aber nicht eintritt.

Marquis (verneigt fic).

Mile (erwiebern es).

Marquis (tritt auf Delomer gu).

Delomer (tritt betroffen einen Schritt gurad).

Mab. Dominique. Dominique Sohn (feben gefpannt baranf bin).

Dominique Vater. Kinder, lieben Kinder! - jest gebt einmal Acht auf Guren Bater!

Delomer (fieht ben Marquis ftarr an, faltet bie Banbe).

Marquis (öffnet berglich bie Arme). Delomer!

Delomer (erfauttert). Marquis be Bal - (Das Bort erfirbt ibm.)

Marquis. Ja, ich bine! — Ihr ungludlicher — glud- licher Freund! (Er umarmt ibn.)

Alle (treten freudig ju ihnen).

Delomer. Willfomm - - (Er wirb fewach.)

Mad. Dominique. Was ift Ihnen? (Sie fast ihn in ihre Arme.) Water!

(Bominique Vater. Die Freude, bie Freude! ) Dominique Sohn (batt ibn aufrecht). Lieber Bater!

Marquis (tritt jurud. Bu Dominique Bater). Go wirft bie plogliche Kreube, wie ber Rummer.

Dominique Vater. Ei, das schabet nicht. Das geht vorüber. Ihr follt wiffen, Kinder, wir find von Duffelborf aus mit einander gereifet, der herr Marquis und ich.

Dominique Sohn. Mit einander?

Marquis. Durch ben gludlichften Bufall.

Dominique Vater. herr Delomer hat bas Bermogen bes Marquis in feiner Bermahrung -

Dominique Sobn (fiebt erfdroden auf).

Dominique Vater. Der Marquis hat viel gelitten. In diefem Augenblick wird er auf einmal wieder ein reicher Mann.

Delomer (erholt fic etwas).

Marquis. Bie ift Ihnen? beffer?

Dominique Vater. Nun, Dominique! wie ftehft Du ba? Geh, bole Deinem Bater eine Starfung! Gi, batte ich jest nur von meinem Effig bei ber Sanb!

Rab. Dominique. Es ift nicht nothig, er erholt fic.

Marquis. Mein lieber, guter Delomer!

Dominique Vater. Gine Flafche alten Bein bringt und ber! 3ch trinte mit auf bie gludliche Rudlehr.

Detomer. Sie leben ? Ift es möglich?

Marquis. Durch ein Bunber. Mein guter, treuer Freund! — Gottlob, bag mir und wieber feben!

Delomer. Ja — Gottlob! (Geufgt.) Judef hat der Augenblid mich febr angegriffen.

Marquis. Das thut mir fo leib!

Detomer. Ich danke Gott, daß Sie gerettet sind. Aber bas Unvermuthete — bie Freude — so manches, was mich beute beglückt, — hat meine Seele erschüttert. Ich bedarf einen Augenblick, mich zu erholen.

Dominique Vater. Er fieht mahrhaftig gang entftellt aus - Sie muffen mabriich ausruben.

Rarquis. In ber That, ich bitte recht bringend barum. Rab. Dominique (fahrt ibn weg).

Dominique Sohn. Julie! ich überlaffe den Bater Deiner Sorgfalt. — (Bum Marquis.) Bon dem Slud, meinen wadern Bater zu sehen, schon innig erschüttert, ergreift diese zweite Freude den wurdigen Mann so innig —

Marquis. 3ch mache mir Bormurfe über meine unvor= bereitete Ericeinung -

Dominique Vater. Barum nicht gar? Der Freude tann man nicht zu viel haben.

Dominique Sohn. Aber Gie felbft, herr Marquis! bedurfen nach der Reife der Rube.

Dominique Vater. Ja, ja! Fuhre unfern Freund auf mein Zimmer und laß Dir erzählen, wie es ihm ergangen ift. Ich werbe indeß dem Bruder Delomer ein Glas Wein einschenken.

Dominique John (umarmt ben Marquis). Rommen Sie, lieber Landsmann, und laffen Sie mich in dieser Umarmung aller Freude gedenken, die ich im Baterlande zurückgelaffen habe. (Sie geben ab.)

Dominique Vater. Sm! Es ift fonderbar. Ich tonnte nicht für Freude fomach werden. Mich macht bie Freude jung und stark. — Diese vornehmen Leute haben abgenutte Nerven, die laffen die Seele fallen, wenn sie gedeihen will, und sich erheben.

## Siebenter Auftritt.

#### Dominique Bater. Der Graf.

Graf. Darf man ftoren ?

Dominique Vater. Nur ju - Sie ftoren mich gar nicht, herr Graf - glaube ich?

Graf. Graf Warbing! Ja der bin ich. 3ch weiß nicht, ob ich die Ehre habe, daß man Ihnen von mir und meiner Gemahlin, und der Verbindung, darin wir find, etwas gemelbet hat.

Dominique Vater. Ach ja! Bon Ihnen und ber Frau Grafin und von - - ja, ja! D ja!

Graf. Der herr Baron von Delomer, und Ihre Kinder, wir haben eine tendre liaison geschloffen.

Dominique Vater. Go bore ich.

Graf. Und werden fie mit gottlicher Sulfe nun noch intimer foliegen.

Dominique Vater (lebhaft). herr Graf! bas follten Sie nicht thun.

Graf (bod auf). Wie meinen Sie bas?

Dominique Vater. Sie nehmen mir nicht übel - es fuhr mir fo heraus. Alte Manner, wie ich -

Graf. Mein befter herr Baron -

Dominique Vater. Ach du lieber Gott!

Graf. Einem respettablen Cavalier, wie Gie -

Dominique Vater. Ich bitte, verschonen Sie mich — Graf. Rein, ohne Flatterie! Einen Mann Ihrer Art halte ich für ben mahren preux chevalier.

Dominique Vater. Salten Sie mich für eine gute, ehrliche Saut, fo find Sie nicht gar weit vom Biele.

# Achter Auftritt.

### Vorige. Dominique Cohn.

Dominique Sohn. 3ch will nur einen Augenblid nach - bem Bater feben, ich tomme gleich gurud.

(Er geht in Delomers Bimmer.)

Graf. Ihr Coftume, Ihre Berkleidung abgerechnet, fieht man wohl, woran man mit Ihnen ift.

Dominique Vater. Bei meinem Leben! Meine eigent=

liche Rleidung steht mir beffer als biefe.

Graf. Das glaube ich gern. Aber hier in Deutschland hatten der herr Baron sich keinen Zwang anthun follen, und gehen in Ihrem wahren Costume.

Dominique Dater (verlegen). Meinen Gie?

Graf. Allerdings. Thun Sie es ja!

Dominique Vater. Run - bei Gelegenheit.

Graf. Wir werden nicht ermangeln, Ihre gludliche Antunft bei uns gehörig ju celebriren.

Dominique Vater. Bie - wie welt liegt benn bie ' Gee von bier ?

Graf. Eine Meile von meinem Stammgute. Bir werben Sie binführen -

Dominique Vater. 3ch werbe einmalhinfpagieren - ja.

mögen wenig Baterliches in ber Bruft haben. Laffen Sie mich mit ihnen reben.

Detomer. Durchaus nicht! Unter feiner Bedingung! Das verbitte ich burchaus, burchaus.

Dominique Vater. Nun - fo thue ich es nicht.

Delamer. Unterdeß foll nichts ohne 3hr Borwiffen gefcheben.

Dominique Bater. Das erfenne ich bantbar.

Delomer. Nur — nach allem, was ich Ihnen gefagt habe, laffen Sie sich es gefallen, nicht alles, was ich mubfam gebauet habe, niederzureißen. Schonen Sie meiner Berlegenheit! — Und wenn Sie auch nichts bestätigen wollen, stellen Sie mich nicht durch Widerruf bloß. — Benigstens im Neußern entsprechen Sie meiner Angabe.

Dominique Vater. Boburch? Bie fann ich bas?

ł

Delomer. Wenn Gie aus Liebe für mich - einen unbern Angug -

Dominique Vater. Das tann ich nicht. Der Rod ift mein Shrenfleib. In einem andern bin ich fremb.

Delomer. Bei der Benennung: herr von Dominique, bleibt es mit Recht; benn Sie find geadelt. Dabei ift nun teine Unwahrheit mehr.

Dominique Vater. Aber (auf bas berg bentenb) bier ift bie Unwahrheit bekannt, und hier (auf bas Geficht bentenb) ift sie zu lesen.

Delomer. So laffen Sie fich nur fo neunen! Das tonnen Sie boch, wenn ich Sie barum bitte.

Dominique Vater. Sie mogen mich herr von Dominique nennen, wenn ich nur bas Lachen laffen tann. Rennt mich aber Jemand gnabiger herr, — fo werde ich bofe.

# Vierter Auftritt.

### Vorige. Horfmann.

Detomer. Bas will Er, horfmann?

Horfmann. Ach, ich bin gang wie vor ben Ropf gefchlagen. hatte ich nur gewußt, vermuthet — ich bitte viel
taufendmal um Parbon.

Delomer. Befhalb?

Dominique Vater (lact).

Sorfmann. Ber hatte vermuthen follen, daß Diefelben ber gnabige herr -

Delomer. Es ift gut.

Sorfmann. Satte ich gewußt, baß fo ein refpettabler Cavalier --

Dominique Vater. Benn ber Baten feines herrn auch ein Bettler mare, mußte Er ihn boch nicht einen alten Baren tituliren.

Delomer. Unverfchamter!

Sorfmann. Du mein Gott! Benn unfer eins einen alten braven Mann — einen achten gerechten Saubegen tituliren will — pflegt er wohl zu fagen: — ein alter Bar.

Delomer. Gebt!

Dominique Vater. Weil indef der alte Bar nichts geschickt hat, und Er doch den Tempel so wohl erhalt, so soll er Ihm doch hier etwas mitgebracht haben. Da! (Gibt ihm ein Goloftick.)

Sorfmann. D taufend, taufenb Dant -

Dominique Vater. Gut bas!

Sorfmann. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Augen gehabt habe. Eros Dero Berkleidung sieht man hochdenenfelben den Cavalier auf den erften Blid an.

. (

Alle (treten frenbig ju ihnen).

Delomer. Billfomm - - (Er wirb femad.)

Mad. Dominique. Was ift Ihnen? (Sie fast ihn in ihre Arme.) Bater!

(Dominique Vater. Die Freude, die Freube!

(Dominique Sohn (balt ihn aufreche). Lieber Bater! Rarquis (tritt gund. Bu Dominique Bater). So wirkt bie

plobliche Freude, wie ber Rummer. Dominique Vater. Gi, bas ichabet nicht. Das geht

vorüber. Ihr follt wiffen, Rinder, wir find von Duffelborf aus mit einander gereifet, der herr Marquis und ich.

Dominique Sohn. Mit einander?

Marquis. Durch ben gludlichften Bufall.

Dominique Vater. herr Delomer hat bas Bermogen bes Marquis in feiner Bermahrung -

Dominique Sohn (fieht erfcroden auf).

Dominique Vater. Der Marquis hat viel gelitten. In diefem Augenblick wird er auf einmal wieder ein reicher Rann.

Delomer (erholt fich etwas).

Marquis. Wie ift Ihnen? beffer?

Dominique Vater. Nun, Dominique! wie stehst Du ba? Geh, hole Deinem Bater eine Starfung! Ei, hatte ich jest nur von meinem Effig bei ber Sand!

Mad. Dominique. Es ift nicht nothig, er erholt fic.

Marquis. Mein lieber, guter Delomer!

Dominique Vater. Gine Flafche alten Bein bringt und ber! 3ch trinte mit auf bie gludliche Rudlehr.

Delomer. Sie leben ? Ift es möglich?

Marquis. Durch ein Bunder. Wein guter, treuer mund! — Gottlob, daß wir und wieder feben!

Delomer. Ja — Gottlob! (Seufst.) Indef hat ber Augenblid mich febr angegriffen.

Marquis. Das thut mir fo leid!

Delomer. Ich danke Gott, daß Sie gerettet sind. Aber bas Unvermuthete — die Freude — fo manches, was mich heute beglückt, — hat meine Seele erschüttert. Ich bedarf einen Augenblick, mich zu erholen.

Dominique Vater. Er fieht mahrhaftig gang entstellt aus - Sie muffen mabrlich ausruben.

Marquis. In der That, ich bitte recht dringend barum. Mab. Dominique (führt ihn weg).

Dominique Sohn. Julie! ich überlaffe ben Bater Deiner Sorgfalt. — (Jum Marquis.) Bon bem Glud, meinen wadern Bater zu sehen, schon innig erschüttert, ergreift biefe zweite Kreube ben wurdigen Mann fo innig —

Marquis. 3ch mache mir Bormurfe über meine unvorbereitete Erfceinung -

Dominique Vater. Barum nicht gar? Der Freude tann man nicht zu viel haben.

Dominique Sohn. Aber Gie felbft, herr Marquis! beburfen nach ber Reife ber Rube.

Dominique Vater. Ja, ja! Fuhre unsern Freund auf mein Simmer und laß Dir ergablen, wie es ihm ergangen ift. Ich werbe indeft bem Bruder Delomer ein Glas Wein einschenken.

Dominique John (umarmt ben Marquis). Rommen Sie, lieber Landsmann, und laffen Sie mich in dieser Umarmung aller Freude gedenken, die ich im Baterlande zurückgelaffen habe. (Sie geben ab.)

Dominique Vater. Sm! Es ift fonderbar, 3ch tonnte nicht fur Freude fomach werben. Mich macht bie Freude

jung und ftart. — Diefe vornehmen Leute haben abgenutte Nerven, die laffen die Seele fallen, wenn fie gedeihen will, und fich erheben.

## Siebenter Auftritt.

#### Dominique Bater. Der Graf.

Graf. Darf man ftoren ?

Dominique Vater. Rur gu - Sie ftoren mich gar nicht, herr Graf - glaube ich?

Graf. Graf Warbing! Ja ber bin ich. 3ch weiß nicht, ob ich bie Ehre habe, daß man Ihnen von mir und meiner Gemahlin, und ber Verbindung, darin wir find, etwas gemelbet hat.

Dominique Vater. Ach ja! Bon Ihnen und ber Frau Grafin und von - - ja, ja! D ja!

Graf. Der herr Baron von Delomer, und Ihre Kinder, wir haben eine tendre liaison geschloffen.

Dominique Vater. Go bore ich.

Graf. Und werden fie mit gottlicher Sulfe nun noch intimer foliegen.

Dominique Vater (lebhaft). herr Graf! bas follten Sie nicht thun.

Graf (bod auf). Bie meinen Sie bas?

Dominique Vater. Sie nehmen mir nicht übel - es fuhr mir fo heraus. Alte Manner, wie ich -

Graf. Mein befter herr Baron -

Dominique Vater. Ach bu lieber Gott!

Braf. Ginem refpettablen Cavalier, wie Gie -

Dominique Vater. Ich bitte, verschonen Sie mich — Graf. Rein, ohne Flatterie! Einen Mann Ihrer Art halte ich für den mahren preux chevalier.

Dominique Vater. Salten Sie mich für eine gute, ehrliche Saut, fo find Sie nicht gar weit vom Biele.

# Achter Auftritt.

### Vorige. Dominique Cohn.

Dominique Sohn. Ich will nur einen Augenblid nach - bem Bater feben, ich tomme gleich gurud.

(Er geht in Delomers Bimmer.)

Graf. Ihr Coftume, Ihre Berkleidung abgerechnet, fieht man wohl, woran man mit Ihnen ift.

Dominique Vater. Bei meinem Leben! Meine eigent=

liche Rleidung steht mir beffer als diefe.

Graf. Das glaube ich gern. Aber hier in Deutschland hatten der herr Baron sich keinen Zwang anthun sollen, und gehen in Ihrem mahren Costume.

Dominique Vater (verlegen). Meinen Gie?

Graf. Allerdings. Thun Gie es ja!

Dominique Dater. Run - bei Gelegenheit.

Graf. Wir werden nicht ermangeln, Ihre gludliche Ankunft bei uns gehorig ju celebriren.

Dominique Vater. Bie - wie welt liegt benn bie ' Gee von bier?

Graf. Eine Meile von meinem Stammgute. Bir werben Sie hinführen -

Dominique Vater. 3ch merbe einmalbinfpagieren- ja.

jung und start. — Diese vornehmen Leute haben abgenutte Nerven, die laffen die Seele fallen, wenn sie gedeihen will, und sich erheben.

## Siebenter Auftritt.

#### Dominique Bater. Der Graf.

Graf. Darf man ftoren ?

Dominique Vater. Nur zu - Sie ftoren mich gar nicht, herr Graf - glaube ich?

Graf. Graf Warbing! Ja ber bin ich. Ich weiß nicht, ob ich die Ehre habe, daß man Ihnen von mir und meiner Gemahlin, und der Verbindung, darin wir sind, etwas gemelbet hat.

Dominique Vater. Uch ja! Bon Ihnen und ber Frau Grafin und von - - ja, ja! D ja!

Graf. Der herr Baron von Delomer, und Ihre Kinder, wir haben eine tendre liaison geschloffen.

Dominique Vater. Go bore ich.

Graf. Und werben fie mit gottlicher Sulfe nun noch intimer foliegen.

Dominique Vater (lebhaft). herr Graf! bas follten Sie nicht thun.

Graf (bod auf). Wie meinen Sie bas?

Dominique Vater. Sie nehmen mir nicht übel - es fuhr mir fo heraus. Alte Manner, wie ich -

Graf. Mein befter herr Baron -

Dominique Vater. Ach du lieber Gott!

Graf. Einem respettablen Cavalier, wie Gie -

Dominique Vater. Ich bitte, verschonen Sie mich — Graf. Rein, ohne Flatterie! Einen Mann Ihrer Art halte ich für ben mahren preux chevalier.

Dominique Vater. Salten Sie mich fur eine gute, ehrliche Saut, fo find Sie nicht gar weit vom Biele.

# Achter Auftritt.

### Vorige. Dominique Cohn.

Dominique Sohn. 3ch will nur einen Augenblid nach - bem Bater feben, ich tomme gleich gurud.

(Er geht in Delomers Bimmer.)

Graf. Ihr Coftume, Ihre Berkleibung abgerechnet, sieht man wohl, woran man mit Ihnen ist.

Dominique Vater. Bei meinem Leben! Meine eigentliche Rleibung ftebt mir beffer als biefe.

Graf. Das glaube ich gern. Aber hier in Deutschland hatten ber herr Baron sich teinen Zwang anthun sollen, und geben in Ihrem mahren Costume.

Dominique Vater (verlegen). Meinen Sie?

Graf. Allerdings. Thun Gie es ja!

Dominique Pater. Run - bei Gelegenheit.

Graf. Wir werben nicht ermangeln, Ihre gludliche Untunft bei und gehörig zu celebriren.

Dominique Vater. Bie - wie weit liegt benn bie ' Gee von bier?

Graf. Eine Meile von meinem Stammgute. Bir werben Sie binführen -

Dominique Vater. 3ch werde einmal binfpagieren-ja.

Graf. 3ch werbe ben gangen benachbarten Abel einlaben.

Bominique Vater. D! -

Graf. Bie beliebt?

Dominique Vater. Maden Sie fich feine Ungelegenheit! Graf. Ohnfehlbar find ber herr Baron auch Orbende ritter ?

Dominique Vater. 5m! (Er trodnet bie Stirne.)

Graf. Bie?

Dominique Pater. D - o ja!

Graf. Bon welchem Orben ?

Dominique Vater. Bom - vom braunen Blief.

Graf. Bom braunen — fagen Sie? Wie ift bas? Wie verstehe ich bas?

Bominique Vater. Ja, ed ift fo.

Graf. Gie wollen fagen : vom goldnen Blief?

Dominique Vater. Run — mein Bließ machte fich golben.

Graf. Darf ich fragen -

Dominique Vater. Gehen wir zu bem fremben herrn, wenns Ihnen gefällig ift. (Bill geben.)

# Mennter Auftritt.

### Vorige. Grafin.

Grafin. Ber, ift benn ber Frembe, ber bier ange- tommen ift ?.

Graf. Denfen Sie nur, ma chère! ber herr von Dominique find Ritter bes goldnen Bliefes.

Grafin. Go?

Dominique Vater. Ich empfehle mich. (Gebt.)

Grafin (bolt ibn jurud). Des goldnen Bliefes? Den betommen nur Cavaliere aus ben ersten Saufern. Ei, den tragen Sie ja bei und! ben sieht man hier fehr selten.

Graf. Und ber Frembe?

Dominique Vater. Es ift ber herr Marquis de Baliere. Grafin. Go? Ein Marquis? auch vom goldnen Bließe? Dominique Vater. Nein.

Grafin. Es find wohl lauter Marquis und Barone über bie Grenze nach Deutschland gegangen. (Lacht.) Bas meinen Sie?

Dominique Vater (ber feine Berlegenheit nicht mehr tragen tann und von bem fpottischen Lächeln ber Grafin gereigt wirb, etwas lebhaft). Bad ich meine? bag alle Marquis und Barone beffer gethan hatten, wenn sie nicht über bie Grenze gegangen waren, bas meine ich.

Graf. Mit Ausnahme, herr von Dominique!

Dominique Vater. Ohne Andnahme!

Graf. Die herren konnten doch ihr Leben nicht auf bie Schlachtbant liefern.

Dominique Vater. Bei meiner armen Seele! ware ich ein Ebelmann gewesen, so hatte ich ben Degen zu hause gezogen fur meine Ritterpsicht. Ich hatte für meine Meinung sterben tonnen; aber davon gegangen ware ich nicht. Rein, mein Seele! bas hatte ich nicht gethan.

Graf. Run! (Ladt.) Und was haben Sie benn gu Saufe angegeben?

Dominique Vater. Ich habe ftatt meines Gohnes Dienft und Leben angeboten.

(Graf. 2Bem?

(Grafin. Belder Partie?

Dominique Vater. Das Baterland ift meine Partie.

Graf (latt). Go, fo!

Grafin. Guter, alter Papa! Gin grundehrlicher Mann mogen Gie feyn; - aber ein Ebelmann find Gie nicht.

Dominique Vater (heftig). 3ch bin -

(Graf. Run? /Gräfin. Bas?

Dominique Vater. Top! 3ch halte bie große Ahnen-

(Grafin. Auch bie beutfche?

draf. Saben Sie Dofumente?

Deminique Vater. 3a.

Grafin. Die laffen Gie boch feben!

Dominique Vater. Auf meiner Stirne find fie gu lefen. Ich tann allen Leuten gerade und vertraulich in die Augen sehen. Diese Ahnenprobe gilt in allen vier Weltsteilen. (Geht.)

Graf. Sm! Falfc Gold!

Grafin (beftig). Bas habe ich gefagt?

Dominique Vater (tommt wieber). Und von der Art ift der herr Marquis auch. Der hat aber fonft noch pergamentne Dinge gehabt, die Ihnen beffer gefallen werden, als mein ordinarer Paß, den mir Gott erhalten hat. (Geht al.)

# Behnter Auftritt.

#### Graf. Grafin.

Grafin Run, herr Graf? Sind hier alte Ebelleute? Graf. Man tann es boch nicht wiffen. Der Mann ift vielleicht ein neuer Philosoph. Grafin. Philosoph? Der Kerl ift nicht mehr, als fein Rod werth ift.

Graf. Je nun - an ben Roden fann man auch bie Philosophen nicht erkennen.

Grafin. Gin alter Bader ober Schloffer ift ber herr Baron.

Graf. Aber -

Grafin. Aber ich habe es nie gewollt, und jest verbiete ich es, daß aus einer heirath meiner Tochter mit diesem Bolt jemals etwas werden foll.

Graf. Dieg Bolt hat viel Geld.

Grafin. 3hr gemeines Gelb!

Graf. Die gemeinen Rrebitoren! Das Gut erbt ja, wenn die Heirath ju Stande fommt, auf meine Tochter, und fällt fo gewissermaßen an unsere Familie gurud.

Grafin. Es find Spisbuben.

Graf. Dag Gott verhute! Indef ift hier nichts befannt.

Grafin. Bas fie haben, ift Plunberung. Und glauben Sie mir, ber herr Schwiegersohn ift schon ale Filou in ben Schubkarren geschmiebet gewesen. Ja, ja!

Graf. Mon Dieu!

Grafin. Das behaupte ich.

Graf. Sie frappiren mich. In den Schubkarren gefchmiedet! Boher miffen Sie das?

Grafin. Mein Berftand hat es an den Cag gebracht.

Braf. Bie benn? bas fagen Sie mir!

Grafin. Aber fo erinnern Sie fich doch nur an bie ftandalofe Begebenheit von vorbin.

Graf. Un welche?

Grafin. Wie die Familie den Schubkarren im Tempel erblicte -

meinen Theil möchte lieber in einem neuen hause, wohlgenährt, auf eine Ottomanne mich nachläffig bindrecken, als meinen Leichnam unter den Trämmern des alten Hauses abmiriren lassen. (Gete ab.)

### Cilfter Auftritt.

Dominique Cohn. Madam Dominique aus Delsmert.

Man. Dominique. On fannft gang rubig feon, lieber Mann! Der Borfall wird auf die Gefundheit meines Baters gewiß teine nachtheilige Wirfung haben.

Dominique Sohn (unrubig). Das fann man nicht wifen.

Mad. Dominique. 3ch bante Dir für Deine bergliche Theilnahme. Aber nun mußt Du heiter fenn, fonft verbirbft Du meines Baters Keft.

Dominique Sohn. Gin Zeft?

Mab. Dominique. Ja, mein Freund! Glaubst Du, mein Bater wurde Dich den Abend so leer andgeben laffen? Er hat sich noch ein Bergnügen vorbehalten, und da wir so glücklich sind, daß Dein Bater hier ist, so hat er auch seinen Theil daran. Jedermann hat alle hande voll zu thun, und ich kann dabei nicht mußig sepn. Es wird Dir wohlgefallen, sage ich Dir. Es ist ganz auf Deine Weise berechnet. Ablen, mein Kreund! (Sie kist ihn und geht.)

Dominique Sohn. Das war meine Befürchtung, und nun trifft fle ein. Woher tonnte er fonst diefe großen Summen verwenden. Er hielt Baliere für todt — ficher If fein Geld dazu verwendet, die Ausgaben zu machen, die mich fo qualten, und die mich nun gur Berzweiflung treiben. Er fagt mir nichts — er ist gerstreut — unstat — er senfst — in tiefes Nachdenken versunken! — Ich kann meine Sorge Niemanden entbeden, und doch muß ein Entschluß auf der Stelle genommen werben. Wie rathe ich mir?

# Bwölfter Auftritt.

#### Dominique Bater und Cohn.

Dominique Bater. Run, wie ftehts ba brin? Dominique Bobn (bide). Gut, mein Bater! recht gut. Dominique Bater. hat fich herr Delomer wieder erbolt?

Dominique Sohn. Go giemlich, ja.

Dominique Vater. Ann, fo muß er zu dem Marquis geben. Ohnehin wird er wicht faumen wollen, ihm Rechnung abzulegen. Keinen Augenblid darf er die Freude verschieben, dem Manne, der fo viel gelitten hat, seine Reichthumer darzulegen.

Dominique Sobn. Er mirb es -

Dominique Vater. Bann?

Dominique Sohn. hernach.

Dominique Vater. Ja, biefe Gefchaftsmanner! Ueber allen ihren Formalitaten geben ihnen bie beften Augenblide verloren.

Dominique Sohn. Die Formalitäten - Sie haben recht, damit wird fo vieles verborben. - Ronnten wir das nicht abfurgen, fo daß alles auf einmal abgethan murbe?

Dominique Vater. Recht fo, Dominique!

Dotomer. Run — hier bin ich, lieber Dominique! Dominique Sohn. Aber ich febe, daß ich Sie aufhatte.

Detomer. Gang und gar nicht.

Dominique Sohn. Gie wollen gum Marquis geben — De Lomer (verlegen). — 3a.

Dominique Sohn. Bie glüdlich find Gie!

Delomer. Ach, Dominique!

Dominique John. Sie find erschöpft. Sie werben zu rechnen haben. Soll ich statt Ihrer arbeiten?

Delomer. Bedanern Gie mich!

Dominique Sohn. Sehen Sie biefe Schwäche nicht für Abnahme ber Kräfte an! Diefes Uebermaaß des Gefühls, bem Ihr Körper erliegt, ist der Triumph schöner Seelen.

Delomer. Graufamer Sohn!

Bominique Bohn. Ich will Ihnen alles erleichtern. Dofhalb habe ich ben Marquis um ben Betrag ber Summe fongen laffen, bie er Ihnen anvertraut hat.

Delemer (haftig). Warum haben Sie bas gethan?

Dominique Bohn. Damit Gie recht bald alles mit ihm berichtigen tonnen.

. Delsmer. Das fann ich nicht -

Dominique Bohn. Ich ehre fo fehr Ihre Bunttlichteit. Richts foll Sie hindern, auch hier Ihren alten Grundfagen zu folgen.

Delomer. Der Marquis galt überall, all überall für tobt. Er ift ohne nabe und weitläuftige Verwandte.

Dominique John. Nicht ohne treue Freunde. Gie find Einer feiner alteften Freunde.

Delomer. Sie reifen mein Geheimniß mir aus ber

Seele. — Run — so mogen Sie es benn wiffen! Beil ich ihn nach ben genauesten Radrichten für tobt halten mußte, habe ich fein Gelb verwendet.

Dominique John. Go geben Sie ihm bie Berwendung!

Delomer. Das geht nicht an. -

Dominique Sohn. Geben Sie ihm all unfern Befig. Detomer. Er wird Wechfel wollen.

Dominique Sohn. Bertaufen wir, mas mir haben.

Delomer. Rein! Ich werbe ihm fein Kapital verginfen.

, Dominique Sohn. Er ift herr feines Bermogens.

Detomer. Richt in diefem Augenblid.

Dominique Sohn. Ihre Ehre forbert augenblidliche Rechenschaft.

Delomer. Das fann ich nicht.

Dominique Sohn. Richts tann Sie bavon entbinden.

Delomer. Das Warbingfche Gut ift dafür gefauft -

Dominique Sohn. 3hr Privatvermogen -

Detomer. Ift viel geringer, wie Gie glauben.

Dominique Sohn. Rebmen Gie alled, mas wir beben!

Betomer. 3ch gebe die Plane für meine Rinder nicht auf.

Dominique Bobn. Die follen unfre Rachtommen über unfre Liebe für fie errothen burfen.

Delemer. Dominique!

Dominique John. Bater!

Delomer. Das Gut ift gefauft, bejahlt, und auf Be-

Dominique Bobn. Richt einen Augenbliet tann ich Sie im falfchen Lichte erfcheinen seben, und das ist der Fall, wenn Sie nicht heute noch mit dem Marquis sich berechnen, und bald ihn ausgahlen.

Detomer. 36 werbe bed Geine bod verginfen. Dominique Sobn. Gie muffen ibn bezoblen.

Delomer. 36 muß - id muß - weld ein Lon!

Bominique John. Die Angft ber Sohnestreue ent: fonlbige meine Borte!

Delomer. Gie bleibe befdeiben!

Dominique Dobn. 3ch fann es nicht ertragen, Sie meinem Bater gegenüber befchamt zu feben.

Detomer. 36 bin ihm alles foulbig; aber burd bie Pebanterie eines Borurtheils foll er mir nicht alles wieber nehmen.

Beminique Bobn. 3ch vertaufe alled -

Delsmer. Bas ift bas?

Dominique Rohn. Bable Ihre Schuld.

Delomer. Das verbiete ich.

Dominique Sohn. Die Liebe fur Ihren Ramen und Ihre Rube befiehlt ed. Ich giebe fort.

Delsmer. Bobin?

Dominique Sohn. Mit meinem Bater.

Delomer. Und mer bin ich?

Deminique Sohn. Ihr eigner Reind.

Detemer. herr über meine handlungen.

Dominique John. Richt über mein Sefühl. Gern und willig verlaffe ich diese erzwungene herrlichkeit, die mich brudt, ziehe mit Weib und Vater in meine heimath. Dort führe ich den Schubkarren meines Vaters für unsere Erhaltung, und so erwarte ich den Augenblick, wo Sie sich selbst wieder sinden, und den Sohn segnen wollen, der rasch den Namen des gnadigen herrn weggibt, um den Ehrentitel des guten Sohnes zu erhalten. (Gebt.)

Deismer. Salt!

Dominique Sohn. Fort!

Delomer. Bobin?

Dominique Sohn. Bur Sache!

Delomer. Nicht von ber Stelle.

Bominique Sobn. Alles gefchiebt icon.

Delomer. Obne mich?

Dominique Sohn. Aber in Ihrem Ramen.

Delomer. Das ift gewiß?

Dominique Sohn. Auf Chre!

Delomer. Bas haben Sie ber Gattin und bem Sohne zu verfchenten?

Dominique Sohn. Einen untabelhaften namen bes Baters zu erhalten.

Delomer. Fort! Mir aus ben Augen! Nimmermehr vergebe ich Ihnen bas. Wenn ich zu weit gehe, für wen thue ich ed? — Für Dich, Undankbarer! ber Du meine Schwäche aus Zärtlichkeit so hartherzig behandelst. (Geht.)

Dominique Sohn (halt ihn auf). War ich hart? Bergebung für jebe Splbe! — ach — nicht Eine follte weh thun! Die Rube eines guten Mannes will die Liebe. Spricht benn die treue Liebe nicht mehr aus dem herzen, daran Sie oft Ihr haupt lehnten, wenn Sturme Sie qualten?

Delomer. Lieber Dominique! geben Sie jurud!

Bominique Sohn. 3ch tann nicht.

Delomer. Ich auch nicht. Ich fann nicht, und ich will nicht.

Dominique Sohn (judt bie Achfeln).

Delomer. Bas foll nun werben?

Dominique Sohn (Die Sand aufs Berg). Das fteht bier niebergeschrieben. (Gebt ab.)

273 # W ..... Corde undenging ... , continue, 25 Line Men ... 3×11o giving i is edd<del>ards</del> , ... EM, tH

# Bweiter Anfing.

Eine Gegend bes Parks auf bem Gute, was ber junge Dominique bewöhnt. Borne linker hand, oder in ber Mitte ein Tempel, beffen Ruppel auf freistehenben Säulen ruht. An ber Fronte bes Tempels bie Inschrift: Der Batertreue. Der Rasen ist bis an ben Boben gezogen, worauf die Säulen stehen; ber Tempel hat baber keine Treppen, sonbern vorne und im Grunde einen Erdubhang, der sich in die Gebüsche verliert. Nach dem Grunde zu eine junge Pflanzung, und blühende Standen ohne Ordnung. An der rechten Seite sieht ein Schubkarren, an der linken ein Faß, etliche Rechen, Schauseln und Gießkannen. An beiben Seiten bes Tempels sind Gartenbanke gestellt.

## Erfter Auftritt.

### Reurath. Bedienter.

Dedienter. Run, wenn Sie mich denn durchaus allein sprechen wollen und muffen, hier find wir gewiß ungeftort; denn da foll ja heute Niemand sich bliden laffen.

Meurath. Defto beffer!

Dedienter. Bas verlangen Sie eigentlich von mir zu wiffen?

Delomer (febr unruhig). Freilich! — Bovon hat mein herr Schwiegersohn fich mit Ihnen unterhalten?

Neurath. — Bon bem Ertrag bes Gutes und beffen Bertb.

Delomer. hat er nicht merten laffen, ob es ibm Freude macht -

Neurath. Rein. Es war ihnen überhaupt gar nichts anzumerten. Etwas Zerftreuung, nebst untermischten Seufzern, ließ sich beutlich erkennen. Zuleht fragten mich der herr von Dominique noch, wie hoch ich Ihr Gut, nach den getroffenen Meliorationen bei einem Verkauf in Werth bielte? —

Detomer. Nehmlich bas neugetaufte grafliche Gut? Neurath. Bitte um Berzeihung. Diefes eigenthum= lich bochabelich von Dominiquesche Gut.

Delomer (betroffen). Diefes -

Meurath. Bo wir gegenwärtig und befinden.

Delomer. Go? (Er wird nachdenkend und unruhig; nach turger Paufe etwas fonell, und mit einer Berbeugung ben Reurath entlaffenb.) Ich werde eilen, alles in Ordnung zu bringen.

# Dritter Auftritt.

### Vorige. Horfmann.

Neurath. 3ch muß bitten. Es stehen Ener Gnaden sonft Berbruflichfeiten bevor, welche ich gern befeitigen mochte. (Geht ab.)

Detomer. Allein?

Borfmann. Bei ben Arbeitern. Gie find allborten mit ben Anstalten gur Restlichfeit bes Abends beschäftigt.

Delomer (feufgt und wendet fich ab).

Sorfmann. Ach! Ich bin ja aber gang erfchroden.

Delomer (faßt fic). Befhalb?

Sorfmann. Ueber bas, was ber herr Reurath fagte,
- bag Guer Gnaden Berbruflichfeiten bevorftanben -

Delomer. Rufe Er meine Tochter zu mir! Sie foll gleich tommen. (Er geht lebhaft auf und ab.)

Sorfmann. (folägt angfilich bie Banbe gufammen und geht).

Belomer. horfmann!

Sorfmann (tommt). Onabiger Serr!

Detomer. Wenn Er meinen Schwiegersohn jum Marquis geben sieht, — fo rufe Er ihn auf ber Stelle ab, und schiede Er ihn baber!

Sorfmann. Go? - (Geht.) Sehr wohl!

# Vierter Anftritt.

### Borige. Bedienter.

Dedienter. Ge. Ercelleng, ber herr Graf, verlangen ben herru von Delomer au fprechen. -

Belomer (febr unruhig). 3ch werde balb gu ihm tommen.

Dedienter. -Es mare febr bringenb.

Detomer. Balb! balb! 3ch bate nur um eine fleine Bebulb.

Bedienter (gebt ab).

Sorfmann. Onabiger herr!

Delomer. Bas gibts?

forfmann. Wenn aber nun ber junge gnabige herr nicht gum herrn Marquis geben?

Delomer. Go ruft Er ihn nicht ab.

Horfmann. Nun verstehe ich. (Gest.) Wenn er aber nun bei dem Herrn Marquis ist, foll ich ihn gleich ober erst nach einer Weile abrufen?

Delemer. Gleich!

Borfmann. Go, fo! - Beun aber nun der herr Marquis gum herrn von Dominique geht?

Delomer. So ruft Er herrn von Dominique boch ab! Das ift baffelbe.

Sorfmann. Gehr wohl. — Euer Gnaden verzeihen! wenn nun aber beibe herren mit einander fpazieren geben — was thue ich bann?

Delomer (ungebulbig). Er ruft ihn ab.

Borfmann. Go, fo, fo! Der eigentliche 3wed icheint alfo ber zu fenn, bag beibe Berren nicht mit einander reden?

Detomer. Um ben 3med hat Er fich nicht zu befummern. Er thut, mas ich 3hm befehle.

Horfmann. Allemal. Wenn man aber boch ben 3med eines Befehles weiß, fo gehorcht man mit mehrerer gefunden Bernunft, als gewöhnlich emplopirt wirb. (Gebt ab.)

Detomer. Ich übersehe ben Plan, ben meines Sohnes romantische Ehrlichkeit sich vorgelegt hat. (Pause.) Das darf nicht seyn! — (Er geht auf und ab.) Ich gebe nichts auf. Ich werde alle Schwierigkeiten ausgleichen, und gegen feinen Billen will ich sein Glud machen, und das seiner Nachstommen. Ich weiß, es kommt eine Zeit, wo er es mir danken mird.

# Fünfter Auftritt.

#### Delomer. Graf.

Graf. 3ch tomme Ihnen vielleicht ungelegen?

Delomer. Aufrichtig gesprochen! Jest bin ich mobl etwas befcaftiat -

Graf. Aber wir muffen und fprechen.

Delomer. Die Rremden beschäftigen und.

Graf. 3br Berr Schwiegerfohn ift febr allarmirt! 3ft ibm etwas zugestoßen?

Delomer. Die plotliche Anfunft -

Graf. Ja, ja. Aber er ift distrait; il est reveur -

Detomer. Er ift ein junger Menfch, - bem - mehr als mir lieb ift, manche Schwarmerei den Ginn verfehrt-Graf. Alfo zu vollblutig!

Delomer. Die neuern Schriften haben ibn gu ernft und

reizbar gemacht. - Erfahrung wird bas icon abfühlen.

Graf. Abfühlen? Go? Dann empfehle ich Ihnen mein rothes Univer.

Delomer (unmuthig). Ach! ba liegt bas lebel nicht.

Graf. Das Pulver thut Wunder. Könnte ich bie Comteffe, meine Gemahlin, bereden, es zu gebrauchen, fo erlebte ich manden vebementen Auftritt nicht.

Delomer. In der That, die Kran Grafin ift febr beftig.

Graf. 3ch bin es zwar nun icon gewohnt -

Delomer. Mandmal, ich fann es nicht bergen, recht-

Braf. Recht heroifch? ja.

Delomer. Recht beleidigend heftig.

Braf. Das fommt von ben Borfahren. Ihre meiften Abnberren waren fommandirende Generale. 3hr hochfeliger Detomer. Ich laffe meine Tochter rufen, und ich verlange fie gleich auf ber Stelle.

Sorfmann. Gehr wohl! (Beht ab.)

Braf. Lieber Baron, ich bin ein aufrichtiger Freund und Nachbar. Folgen Sie mir, spielen Sie mir die Urkunde von den lieben Kindern in die Hande, und zahlen Sie mir, je eher, je lieber die noch versprochenen zehntaufend Thaler aus. Sonst steht Ihnen etwas — wie soll ich mich erplieiren — Schmachartiges bevor.

Detomer. Wenn Sie mich bofe machen, herr Graf, fo hebe ich alles auf. Ich erlaffe Ihnen Ihr Wort, und Sie zahlen mir die zwanzig taufend Thaler zurud, die ich nach Ihrem eigenen Geständniffe über den Werth des Gutes bezahlt habe.

Graf. O, der Handel ist einmal geschlossen; das Gestandnis war blos mundlich, ich erinnere mich seiner nicht einmal mehr, und erwarte sehr ruhig, ob Sie, aus dem nie genug zu bestimmenden Werth des Gutes, die zu hoch angeschlagene Kaufsumme so gerichtlich darthun können, daß ich in deren Ersaß verurtheilt werde. Gegen die projektirte Familienverbindung sichert mich Ihr, nie erweislich zu machender, mir vorgespiegelter Abel.

Delomer. herr Graf, wie muß ich Sie tennen lernen? Graf. Als einen vorsichtigen Cavalier! Und was ich Ihnen zuleht aus wahrer Freundschaft noch sage — ist bas — sepn Sie gleichfalls vorsichtig! (Geht ab.)

Detomer (folagt bie Banbe jusammen). Es ist schandlich! — Aber in biesem Augenblick ist die Mishandlung mir willstommen. — Einen so ungeheuren Verlust können weder Vater noch Sohn mir zumuthen. Sie werden zurnen; — aber sie werden sich fügen. — Jeht Muth im Sturme, so landen wir balb im Safen.

### Siebenter Anftritt.

#### Delomer. Madam Dominique.

Mad. Dominique. Sind Sie fehr eilig, lieber Bater — Delomer. Ja!

Mad. Dominique. Mein Mann municht, daß ich -

Detomer. Und Dein Bater verlangt biefen Augenblick. Sib mir ben Borgug! Du weißt, bag davon in feche Jahren niemals bie Rebe war —

Mad. Dominique (niebergefclagen). Befehlen Sie -

Delomer (berglich). Du weißt, daß ich Deinen Mann fo zärtlich liebe, als Dich.

Mad. Dominique. Sie geben und jeden Tag Beweife bavon. Wir tonnen bas tostbare Geschent, was Sie heute geben, nicht inniger verehren, als jeden liebevollen Blick, ben Sie und schenken.

Delomer. Julie! belohne Deinen Bater für feine Liebe! Rab. Dominique. Kann ich bad? Sagen Sie mir schnell, wodurch? (Sie fast feine beiben Banbe.)

Delomer. Durch ein Verfprechen, bas ich von Dir un= bebingt forbere.

Rad. Dominique (zieht unwillführlich eine hand gurud). Ein : Berfprechen?

Delomer. Du mantft?

Rad. Dominique. Mein herz wantt nicht, - und 3hr herz, lieber Bater, hat gewiß bedacht, daß ich Pflichten babe -

Delomer. Die Pflicht fur Deinen Bater ift bie altere. Gelobe mir, bag Du mich nie verlaffen willft!

Mab. Dominique (erfdroden). Mein Gott! Ift benn bavon bie Rebe?

Proposition being. Taken fame in mer nighter.

Private (2000 berdogsbauer). Mount leiten. Berne Jis: The salten K?

Pomenione Doyn Confe. Ann der Minit, wir fund. De.aner Bat

Beminiet be fie en int Stufate, 3m Saterlande.

Polomor Es ist mit Josep Sater veradreder i fin bopelit.

Pomenienes Augn eines nur beitig. Mein Bremmer: berauf bes ibn forer Lage mit bem Marmis mein Saber ticht eine Sofie nels. (Die hine: Nicht eine Solbe!

Velomer 3k bas gewiß?

Bominique Sohn. Auf Chre!

Pelamee terde im abgewent: tie bant. 36 bante befür. Dominique Dobn (marme ibr). Laffen Sie mid 3bnen bod alles verbanten! Bezahlen Sie ben Marquis, und —

Detomer Unbarmbergiger Menfch! — ich taun es ja micht, Bei Gott! ich tann es nicht, und ich gebe nicht zurud.

Dominique Sohn (tritt gurud).

Detomer. Der Schande sehe ich mich nicht aus. Thun Gie, was Sie wollen; — aber das sage ich Ihnen, meine Bocher wird mich nicht verlaffen. Ich habe ihre Gelübbe, bas fle mein Auge schließen will; und ich sterbe hier, hier, wo Gie mein Avert gernichten. Wollen Sie mich verlaffen, fo maffen Gie auch Ihr Weib verlaffen. Wagen Sie es darauf, so vergebe Ihnen Gott meinen Gram, mein trost-losso keben, und die Verachtung meiner trenen Vatersorge.

(Beht.)

Dominique Dobn. Das habe ich nicht verbient. (Er flüt fic auf einen Stuft.)

## Behnter Auftritt.

Dominique Bater. Marquis, welde Delomer in ber Ebure aufhalten. Dominique Cohn.

Dominique Vater. Bir haben großen Rath gu halten. Sie muffen mit und umtehren, lieber Delomer!

Dominique Sohn (fammelt fich und will gehen).

Marquis. Dabei bedurfen wir auch Ihres Rathes, lieber Dominique!

Dominique Sohn (bejahet bas gefällig, und fehrt gurud).

Dominique Vater. Die feht 3hr beibe aud?

Detomer. Gine Berichiebenheit ber Meinung brachte und nach und nach in ein lebhaftes Gefprach -

Dominique Vater. Gewiß herrschaftliche Regierungsforgen? Je nun — weshalb wollt Ihr burchaus Andre regieren? Man hat genug zu thun, sich selbst vernünftig zu
regieren.

Detomer. Run, wovon ift die Rede?

Dominique Vater. Lieber Bruder Delomer, Sie muffen jest mit Ihrer Erfahrung — worauf ich große Dinge halte, bem Marquis au die hand gehen. Bas tann benn nun wohl bier aus ihm werben?

Marquis. Lieben Freunde! In mein Baterland gurud= tehren — bas ift mir unmöglich.

Delomer (lebhaft). Gie haben Recht.

Dominique Vater. Sie haben Unrecht.

Rarquis. Bas mich liebte — ift nicht mehr. Bas mich erfreute — ist verandert. Den muhfeligen Lebendrest will ich in der Stille im Geleit der Freundschaft tragen.

Detomer. Wir öffnen Ihnen die Arme.

Dominique Sobn. Bon Bergen.

Dominique Vater. Aber herr Marquis! - bas Batterland hat Rechte -

Marquis. Freund! Meine Sohne find bort erfchlagen. Dominique Vater (belig). Run freilich. - Run ja -

- ja! Ei! - fo taufen Sie fich bier an! -

Delemer (ift etwas verlegen).

Marquis (nadventent). Aufaufen?

Dominique Vater. Co wie herr Delomer fich recht wader angelauft bat. Gie fonnen es ja.

marquis. Auch habe ich wohl fcon baran gebacht.

Dominique Vater. Gie pflanzen fich bann Baume an -

Marquis. 3d murbe ihren Chatten nicht mehr erleben.

Dominique Vater. So pflanzen Sie Ihren Kohl! Ja bei meiner Seele! Wenn die Hoffnung und lange genug irre geführt hat in dem bunten Gewirre — so hören unfre Entwürfe auf mit einem Beet Kohl. Um die Zeit wird es ruhig in der Brust; wir befinden und nicht am schlechtesten dabei, und will die Uhr eben ablausen, stoßen wir unsern Spaten in die Erde, verlassen das ehrliche Tagewert in Frieden und ohne Reue.

Dominique Sohn (berglich). Das ift febr mahr.

Delomer. Ein folder Antauf hat allerbings manchen Reig. Aber boch auch viel Belaftigenbes. -

Dominique Vater. Kaufen Sie sich einen hof — nur teine herrschaft. Das Recht über Gras und Korn — nur nicht das traurige Recht über Leben und Lob.

Marquis. Eben daran habe ich eine Beile gedacht. Aber mit jedem Anfauf wurde ich die guten Leute in Berlegenheit feben, benen ich den größten Theil meines geretteten Vermögens — vielleicht alles zugedacht habe. Delomer. Bie fern?

Dominique Sohn. Sie haben noch Bermandte?

Marquis. Sehr weitläuftige. Die Beränderung der Dinge hat sie reich gemacht, reicher als ich bin und war. Sie verdienen ohnehin mein Andenken nicht. Aber einen Kreund habe ich noch in Paris —

Dominique Sohn (berglid). Gewiß! Gie werben ihn nicht vergeffen.

Marquis. Einen Freund! — (Sehr gerührt.) Ach! ich kann ihm nie vergelten, was er an mir gethan hat.

Delomer (etwas gezogen). Wer ift es?

Dominique Dater. Renne ich ihn?

Marquis. Bertannt liegt das ungeschliffene Juwel! — Mein Freund ift mein ehemaliger Kutscher.

Delomer. Go?

Dominique Vater. Wodurch ist Ihnen der Mann fo werth geworden?

Rarquis. Mit Gefahr feines Lebens hat er bas Meinige gerettet.

Dominique Dater. Das ift brav!

Dominique Sohn (fanft). O vergelten Sie ihm feine That reichlich!

Marquis. Als in jener Beit, aus einer irrigen Dagregel, ber Abel alle feine Bebienten verabschiebete — hatte ich — ein Jahr vor meiner Rettung auch ihn entlaffen —

Delomer. Und biefer Ruticher hat Gie gerettet?

Dominique Sohn. Gerabe ber?

Marquis. Als ich gefangen war, gramten fich meine Freunde; aber ihre Betaubung, oder ihre Muthlofigkeit unternahm nichts für mich. Man fieht meine Verurtheilung voraus; das geht diesem Manne ju herzen; er hat nicht

Deminique Sohn. Begu, licher Seter?

Dominique Vater ifter im m., Ei! Er fleeft im fremmiss auf sie Societ.) Du mußt nicht fragen, Du! (Er gein zu Teloner.) Zab geht und Bater an. (Er fest im sernuntis bei ver harr., Und wenn Ihr andern mir es nicht übel nehmen wolltet — so möchte ich wohl jeht mit meinem Bruber Delomer ein Wort davon reben.

Marquis (ju Tominique Coin). Rommen Sie, lieber junger Freund! wir wollen indes meine Jufunft andmalen. Der Grund des Gemäldes ift nicht hell — indes — tranmen wir fo angenehm, als möglich. — (Och mir Tominique Coin.)

Dominique Sohn (laft ihn vorandgeben, und babei fieht er in ber Thure fich um).

Delemer (ficht nachtentent).

Dominique Sohn (tehrt rafd um, führt Delomer bei Seite). Sie find nicht ungehalten auf mich?

Belomer (verneint es unt reidt ihm bie banb).

Dominique Sohn (legt Delomers Danb zwifden feine beiben banb, verneigt fich etwas, nnb im Geben wirft er Dominique einen Auf gu). Gute Anftalten, lieber Bater! (Gebt ab).

# Gilfter Auftritt.

#### Dominique Bater. Delomer.

Dominique Vater (nidt ihm ju). Ja, lieber Bruder!—
ich bin benn, Gottlob, hier. Da Sie nun gerade im Begriff
find, biefe und jene Verfügung für die Kinder zu treffen,
die mich doch nahe angeht, so ist es nun auch nöthig, ein
Abort davon zu sprechen, was kunftig aus mir werden soll.

Deismer. Bie fo? Wir werben gewiß recht gludlich mit einauber fevn.

Dominique Vater Mit einander? (Er fouttelt ben Ropf.) Sa, bas ift nun eben bie große Frage.

Detomer. Das tann wohl teinem Zweifel unterworfen fenn.

Dominique Vater. Ich werbe immer eine feine Beile hier fepn. Aber ich fann benn boch nicht hier bei Euch bleiben.

Detomer. Barum nicht? Ja, allerbings.

Dominique Vater. Rein, herr Delomer! (Beft.) Bu feiner Beit gebe ich jurud in mein Naterland.

Delomer. Das gebe ich nicht zu. Nimmermehr!

Dominique Vater (ernft). Das tann gar nicht andere fepn.

Delomer. Bie? fo follte -

Dominique Vater. Berlieren Sie befhalb tein Bort!

— Die Frage ift nur bie, wer von hier wird mit mir geben?

Delomer (herglich). Lieber Dominique! wir laffen Dich nicht.

Dominique Vater. Ei gut bas! Go geht alle mit mir!

Delomer (entschloffen). Das fann nicht feyn.

Dominique Vater. Barum nicht?

Detomer. Bir haben und hier angefauft, Bir haben -

Dominique Vater. Man tauft an - man vertauft wieder.

Delomer. Bo benfft Du bin?

Dominique Dater. Nach Saufe.

Delomer. Und was blühet Dir bort noch?

Dominique Vater. D - manderlei! Da ift mein Garten -

Belomer. Du follft bier einen Garten antfachen. Belder Dir gefallen wirb, foll -

Dominique Vater. Reiner! benn ber allerfdinfte ift bod nicht mein Garten in ber Borftabt St. Bictor -

Detomer. Aber wenn bod ein beserer Plat, als jenerist.

Dominique Vater. Was habe id in meinem Garten nicht alles wachsen, vergeben und wieder wachsen seben! Wie froh bin ich dort gewesen! Dort werde ich alle Frühjahre wieder start und jung, und mit jedem herbste hose ich wieder auf ein neues Frühjahr. Dergleichen tann man nur an derselben Stelle erleben, und man sindet es auf teiner andern Stelle wieder. Und was sollte ich denn wohl hier treiben? Da ist die Grasenfran, die weiß schon, daß es mit meinem Abel nichts ist.

Delomer. Wer hat ihr davon gefagt?

Dominique Vater. Sie muffen es nicht übel nehmen! Die Frau degerte mich fehr, und bei der Gelegenheit habe ich mich tüchtig verschnappt. Dem Dominique, merte ich wohl, ist die herrlichkeit hier auch zu enge. Wenn Sie sich nun bekehren, Ihre Schloßgedanken aufgeben, und mit und in den Reisewagen steigen wollten — so waren wir alle sehr aludlich.

Delomer. 3ch fann nicht. (Streng.) Es ift unmöglich.

Dominique Vater. Das thut mir recht leib. — Run also zu benen, die hier bleiben! Das mein Großschn verstauft werden soll — (febr feft) baraus wird nichts. Das sage ich Ihnen.

Detomer. Und wenn ich nun erflare, daß, um diefe heirath möglich zu machen, ich zwanzigtaufend Thaler für das Gut zu viel bezahlt habe, die folglich aus dem Fenster geworfen find, — was werden Sie dann antworten?

Dominique Vater (fireicht fein Kinn). So werde ich antworten: — es ist viel Geld! — Aber nehmen Sie die Feber zur Hand, denken — es ist mir ein Schiff mit der Ladung untergegangen — geben Sie an Ihr Buch, und streichen Sie mit fester Hand die zwanzigtausend Thaler ganz ruhig ans.

# Bwölfter Auftritt.

#### Vorige. Dominique Cohn.

Detomer. Können Sie fich es vorstellen, Dominique? 3br Bater will nicht bier bei und bleiben.

Dominique Vater. Muffen Sie benn alles gleich aus: plaudern?

Dominique Bohn. Wie, mein Vater? Sie wollten — Dominique Vater. Hore mich an! Ich bin alt und brauche einen warmen himmel. Und wenn ich einst sterbe, verlangt mich barnach, neben Deiner guten Mutter zu ruben. — In Deinen Armen möchte ich wohl einschlafen. Wenn bas so fenn könnte, wurde der Augenblick recht gut abgeben. Was sagt fagst Du dazu?

Dominique Sohn (läßt ben Ropf finten, faltet bie Banbe, fieht Delomer bittenb und fehnfuchtevoll an). herr Delomer!

Delomer (gerührt). Bin ich Euch benn gar nichts mehr? Dominique Sohn. Es wird mir unmöglich fepn, Sie zu verlaffen. Aber — foll ich benn meinen armen Vater verlaffen?

Dominique Vater (gerabrt). Hore Dominique! Wenn ich von hier nach Paris zurudkehre, und von Dir scheiben werbe, bann sehen wir uns auf biefer Welt nicht wieder, bas weiß ich.

Dominique Vater (nimmt Dominique bas Rinb ab). Go geht! Ich will es haben.

Dominique Sohn. Romm, Julie! (Gie geben.)

# fünfzehnter Auftritt.

Dominique Bater. Delomer. Das Rind.

Delomer (wirft fich in einen Stuhl).

Dominique Vater (geht mit bem Rinde umber, berzt und brudt es an fic). Armer Burm! — Du liebes Puppchen, Du! (Er fest fic mit ihm.)

Das Aind. Barum weinft Du, Grofpapa?

Dominique Vater (sett das Rind in den Stuhl, sieht Delomer an, sieht das Rind an; er kist es und geht dann ju Delomer, dem er mit vielem Ausehen sagt): Es gibt Fragen, herr Delomer, die ein Bater an seine Kinder gar nicht thun darf. Rein, gar nicht darf. Berstehen Sie mich?

Belomer (fowad). Meine Lage fühlt Niemand.

Das Aind (geht auf die andere Seite ju Delomer). Gnabiger Grofpapa, find Sie frant?

Dominique Vater. Recht frant. Mache ihn gefund — fage ihm: — Großpapa, sieh mich armen verhandelten Jungen an — fep nicht gnabig; aber werbe gerecht, und verlaufe mich nicht, so sind wir alle reiche Leute.

Delomer. D Gott! (Umarmt bas Rint.)

Das Aind (macht fic von ihm los). Wollen Sie mich verlaufen, Großpapa? (Beint.) Ich habe Ihnen ja nichts zu Leibe gethan. — Bitte, Großpapa! — Verlaufen Sie mich nicht! Bitte, bitte.

Belamer (fpringt auf und bebegt bas Geficht).

Das Kind. Ich bitte den Bater, der läßt mich nicht vertaufen. Mama auch nicht. (ganft fort.)

(Belomer. Sore mich an!

Dominique Vater (hält ihn auf). Bleibe ba!

Das Kind. Rein, nein! lag mich jum Bater, jum Bater!

Dominique Vater (hebt ihn auf). Go wahr ich ein ehr= licher Mann bin, Du wirft nicht verhandelt. Ich gebe es nicht zu, fo mahr mir Gott gnäbig fenn foll.

Detomer. Unmenfchen fend Ihr an meinem herzen und meinem ehrlichen Willen.

Dominique Vater. Solinge Deine Arme um meinen grauen Raden, balte mich feft, lag mich nicht los! herr Delomer, - bas Rind macht mich jum Rinde - ich ichlage Ihnen einen Sandel vor, und biete alle Procente, die ich babe - geben Sie ben Grafenbandel auf, bag ber arme Junge frifd und moblgemuth beranmachfe. Geben Gie bas . But jurud, verlieren Sie Belb, und retten Sie bas Rind - bann will ich - ja ich will bier bleiben, fo lange - bis Sie felbst nach bem Segen bes Baterlandes verlangen. Bollen Sie aber auf ber Beirath besteben, fo trete ich mit bem Rinde auf bem Arme, vor feinen Bater und Mutter bin - erzähle den Sandel, wovon fie, fo wahr ich ein ehr= licher Mann bin, noch tein Bort miffen. Benn wir alle brei unfere Soffnung umfolungen haben, fo will ich einmal feben, ob die Ratur in Ihnen nicht Meister wird über Ihre Pergamente, und Sie in unfre Arme führt? bas will ich einmal feben.

Delomer (gitternb vor Breude, Die er, weil er innigft betroffen ift, nicht laut augern fann). Du willst bet und bleiben? ift bas ein Bort?

vernicht' ich bie himmelfdreiendste Thorbeit meines Gemahle. Bir reifen gleich auf eines unferer andern Guter; benn Sie werben begreifen, daß wir hier nicht an unserer rechten Stelle finb.

Dominique Vater. Eine wohlausgedachte Sandlung! benn baburch fommen wir Uebrigen allgemach an unfre rechte Stelle.

Grafin. Sm! - Der alte herr wird wohl bier fein Metier fortfegen mit bem Effig?

Dominique Vater. Das mochte ich, mein Geele, wohl.

Grafin (gu beiben). A jamais revoir! — Man wird niemals gu und tommen, benn man wurde abgewiefen werden.

Dominique Vater. Lieber Delomer! bas Reiß, mas auf ben Stammbaum gepfropft worden ware, batte, mein Seele, verdorren muffen.

# Siebzehnter Anftritt.

#### Borige. Dominique Cohn.

De tomer (ber bie gange Zeit in Gebauten geftanben). Dominique! 3hr Bater bleibt hier bei und.

Bominique Sohn (mehr erftaunt, als erfreut). Bie?

Dominique Vater (guter Lanne). Ja, es ift fo - es ift fo gefommen.

Detomer. Nun, lieber Bruder Dominique, geh und beruhige meine Tochter!

Dominique Vater. Jest ware ich gern hier geblieben — Delomer. Die größte Schwierigkeit muß nun noch ge-

Dominique Vater. Gibt es noch Gine? Belche?

Detomer. Davon ein Bort unter und beiben!

Bominique Vater. Muß bas fepn? So fep es ein Bort aus bem herzen — und gleich barauf bie That! — ich gehe zu ber Tochter. (Geht ab.)

## Achtzehnter Auftritt.

#### Dominique Cohn. Delomer.

Delomer (gerührt). Ihr Bater hat eine unbegreifliche Gewalt über mein herz.

Dominique Sohn. Jeber gute Menfc hat fie über ben andern.

Detomer. Ich bin im hingeben — und ich muß fur Sie noch etwas thun. Benn ich jest Ihnen gemahren foll, so muß ich Ihnen vorher nehmen.

Dominique Sohn. Bas Sie wollen. Nur den unbefangenen Sinn laffen Sie und erhalten! Das Uebrige ift zu erwerben.

Detomer. Mit bem Marquis will ich mich gleich auseinander fegen.

Dominique Sohn. Gott fegne Sie -

Detomer. 3ch mochte ihn ausgahlen.

Dominique Sohn. D ja!

Detomer. Ich fann es nicht. Es mußte benn fenn, Sie wollten ihn bisponiren, bas Barbingiche Gut angunehmen. Er gewinnt babei.

Dominique Sohn. Das will ich.

Delomer '(wendet fich ab, und brudt Dominique bie Sanb). Erhalten Sie dabei meine Ehre!

Dominique Sohn. Bogu, lieber Bater?

Dominique Vater (fieht ihn an). Ei! (Er klopft ihm freundlich auf die Schulter.) Du mußt nicht fragen, Du! (Er geht im Delomer.) Das geht und Bater an. (Er fast ihn vertraulich bei ber hand.) Und wenn Ihr andern mir es nicht übel nehmen wolltet — fo möchte ich wohl jeht mit meinem Bruder Delomer ein Wort davon reden.

Marquis (zu Dominique Sohn). Kommen Sie, lieber junger Freund! wir wollen indeß meine Zukunft ausmalen. Der Grund bes Gemälbes ist nicht hell — indeß — traumen wir fo angenehm, als möglich. — (Geht mit Dominique Sohn.)

Bominique Sohn (läft ihn vorausgehen, und babei fieht er in ber Thure fich um).

Delomer (fteht nachbentenb).

Dominique Sohn (tehrt rafd um, führt Delomer bei Seite). Sie find nicht ungehalten auf mich?

Belomer (verneint es und reicht ihm bie Banb).

Dominique Sohn (legt Delomers Sand zwifden feine beiben Sanbe, verneigt fich etwas, und im Geben wirft er Dominique einen Auf zu). Gute Anftalten, lieber Bater! (Gebt ab).

### Gilfter Auftritt.

#### Dominique Bater. Delomer.

Dominique Vater (nicht ihm ju). Ja, lieber Bruber!—
ich bin benn, Gottlob, hier. Da Sie nun gerade im Begriff
find, biefe und jene Berfügung für die Kinder zu treffen,
die mich doch nahe angeht, fo ist es nun auch nothig, ein
Wort davon zu fprechen, was tunftig aus mir werden foll.

# ፤ :: ď ı۲ ď r. e ın lie an 1is ine rs. .) ાપાઇ nen de! 1 !the

den

ાઇ

:h

Dominique John. Durch bie Bahrheit. Er warb für tobt gehalten, und Sie liefern die Verwendung des Seinigen ihm aus.

Detomer. Es fep! (Seufit.) Aber die Umstände sind jest sehr geändert. — Heute Morgen konnte ich meinen Kindern große Geschenke geben — jest nicht mehr. Die Erwerbung des Abels hat eine Summe weggenommen, die, wie jest die Sachen stehen, sehr beträchtlich ist. — Ach, und mäßig begütert, wie Ihr nun sepd — kann ich nicht einmal dazu rathen, daß Ihr vor der Hand von dieser Burde Gebrauch macht.

Dominique Sohn. Bater! Gie machen mich unbefchreiblich gludlich.

Detomer. Das ist noch nicht Alles. — Die Katastrophe bieser unvorgesehenen Tage raubt mir fo viel, daß ich nun zu Ihnen und Julien sagen muß: — Rehmt mich auf und unterstüht mich! O, es ist schrecklich!

(Er wirft fich in feine Mrme.)

Dominique Dobn. Was wir haben, ift Ihre, wie wir felbst, lieber Bater! Es gibt tein Eigenthum fur mich und Julien — alles ift Ihre —

Detomer. Am Morgen ließ ich Ihnen hulbigen — am Abend muß ich Sie beshalb um Verzeihung bitten. Ich iberlebe bas nicht.

Dominique Dobn. Ich trete wieber in die Gemeinschaft mit Ihnen, darin ich fo gludlich war. Nehmen Sie Ihr heiliges Recht auf unfern Besit nicht mit Behmuth an! Empfangen Sie unfere Liebe mit Vaterfreude!

Delomer. Dominique! Es ist bas zweite Mal, baß Sie mich mir felbst wieder gegeben haben. Gott lohne Sie bafür! — Ach — ich tann es ja nicht mehr.

.. Dominique Sohn. Ihr Segen lohnt mich beffer, ale eine Berrichaft.

• Delomer. Was foll ich nun beginnen? Ich habe mich lächerlich gemacht.

Dominique Sohn. Kann das Uebermaß vaterlicher Bartlichfeit nicht Nachsicht erwerben für das, was Sie für Ihre Kinder zu viel gethan haben ?

Delomer (mit gerungenen Sanben). Bas foll nun hier aus und werben?

Dominique Sohn. Thatige, frobe, gludliche Burger.

Delomer (mit lautem Schmerz und heftigfeit). Ich werbe bas Biel bes Spottes, ber Nedereien aller Nachbarn. Man wird auf mich und Euch mit Fingern hinweisen.

Dominique Sohn. - Fürchten Gie bas wirflich?

Delomer. Die Welt vergibt das Verbrechen; aber nie bas Lächerliche. (Baf ber Berzweifung nabe.) Und wenn vollends die Geschichte mit dem Vermögen des Marquis ruchbar wurde —

Dominique Sohn (wendet ihn ju fich). Faffen Sie meine Sand! - 3ch biete Ihnen Ruhe dar, und heiterfeit bes Alters.

Delomer. Wo fann ich bie noch finden?

Dominique Sohn. Im Baterlande. (Er umarmt ibn.)

Delomer (will fich losmachen).

Dominique Sohn. Nein! ich laffe Sie nicht aus meinen Armen, bis ich biefen Entschluß Ihnen abgewonnen habe. Gebenten Sie bes milben himmels, Ihrer Freunde! Das Vaterland öffnet freudig die Arme allen benen, welche nicht bas Schwert in feinen Bufen fentten, nur in den Stürmen sich bergen wollten.

Delamer. Und mas find wir bort?

Dominique Sohn. Bas wir maren. Die große

ber antworten will.) Still bavon für jest! (Auf Dominique Bater bentenb.) Das herz und ber Kopf biefes rechtschaffnen Raturmenschen follen barüber zwischen uns entscheiben. Aber was wird aus mir, wenn sie alle Deutschland verlassen?

Delomer. Sogleich ift bas nicht möglich.

Marquis. Dann bin ich hier allein, wie auf ber Infel, babin ich verschlagen warb.

Dominique Vater. Diefe ba merden alle brave Deutsche, die ihnen Gutes erwiefen haben, an Sie weifen.

Dominique Sohn. Und fo viel Leibeigene, als Sie befreien, fo viel bantbare Rinder gablen Sie.

Dominique Vater. Sie heben bie Leibeigenschaft auf? Marquis. Ja! Ihr herr Sohn macht biefe Bedingung, und ich gebe fie freudig ein.

Dominique Vater. Gott sep gedankt! (Er brett ficht im Jubel umber.) Das ist recht! Das ist schön! (Er reißt Delomer mit Entzüden an fich.) Das ist vornehm! Sie wollen keine Anechtschaft. So geht der Segen vor Ihnen her. Marquis! — Laffen Sie und daheim treue Bürger sepn, weil wir lieber das sepn wollen, als gebietende Herrn. Beigen Sie es hier zu Lande, daß es einen hohen Abel gebe, weit über das Pergament hinaus, der darin besteht, dem Menschen leicht zu machen, was ihn brückt. — Wer nun von und allen am besten seinen Plat behauptet, und am nühlichsten ist — darüber mögen die llebrigen zanken. — Wir thun derweile das Gute.

Dominique Vater (legt feine Sand auf ihre Stirne). Rab. Dominique (fuft fie).

Domi nique Vater. Nun, biefer Sollarb - - - (Er balt inne, und trodnet bie Augen.) Ginen Angenblid nur -

Dominique Sohn. Bas ift Ihnen? Gie find febr gerührt -

Dominique Vater. Ei, Du haft gut reden, Du! Sechs Jahre lang hast Du alle Tage den schönen Mund der lieben Seele da tuffen durfen. Aber ich, der ich sechs Jahre lang fast allein gelebt habe — mein Gott! wie wird mir, wenn so ein schöner Mund mich liebevoll Vater nennt, und auf meine rauhe hand sich neigt!

Mab. Dominique. Bater!

Dominique Vater. Das ifte eben — Bater! — Bie lange habe ich bas Bort nicht gebort! — (Er fieht fie alle an.) Run, fo umarmt mich alle breie noch einmal — und recht von herzen! (Sie ihun es.) Kinder! ich werde wieder jung in Euren Armen. — Gott fep bafür gelobt! Ach! wir tonnen hier beffere Dinge thun, ale von dem griedgramen hullard reden.

Dominique Sohn. Wir muffen alles wiffen, was mit Ihnen vorgegangen ift. Der kleinfte Umftanb ift uns wichtig.

Dominique Vater. Nun benn! Ich erwies bem hullard alle nachbarliche Gefälligkeit; aber er konnte mich boch nicht leiben. In ber erften harten Zeit wollte man Deine Entfernung von Paris übel beuten. Der Nachbar hullard brachte es gar bahin, daß man mich zuleht für einen gefährzlichen Mann bielt.

Dominique Sohn. Bofewicht!

Dominique Vater. Ich follte bebentliche Korrefpondeng nach Deutschland führen — ich!

Mad. Dominique. Ift es möglich, bag man von Ihnen fo etwas geglaubt hat?

Dominique Vater. D - unfre alte Magb, Frau Sufette - fie laft Dich grußen, und Sie auch - recht berglich grußen.

Dominique Sohn. Ift fie gefund? bie ehrliche Frau! Dominique Vater. Munter und frifch. Run, bie ward gefährlich bofe und wollte bem Sullard bieß und bas thun —

Dominique Sohn. Das fieht ihr ahnlich -

Dominique Vater. Ich aber argerte mich nicht viel.

— Das meinige that ich ehrlich. Ich trank scheern Bein, aß ein Gericht weniger; davon brachte ich ben Ertrag der Regierung dar. Ich zeigte alle Deine Briefe vor, und eines Tages, wie sie meinen Stolz beleidigt hatten, da nahm ich eine Flinte, trat vor sie hin, und bat sie von ganzem herzen, sie möchten mich unter den Veteranen des Vaterlandes ausstellen.

Dominique Sohn. Mein ehrwürdiger Bater! (Er tniet vor ihm nieber. Bu Madam Dominique.) Und indeß lebten wir hier manchmal wohl in leichtsinniger Kreude!

Dominique Vater. Allmählig gab es beffere Zeit. — Man ließ mich in Ruhe, — man billigte stillschweigend die Erhaltung meines einzigen verheiratheten Sohnes durch die Flucht, und jest unter der milden Regierung habe ich die Erlaubniß, Dich zu besuchen, auf ehrenvolle Art erhalten. Da, nun habt Ihr meine ganze Geschichte. — Aber wo bleibt denn der Bruder Delomer? Aha, der ist gewiß der gräslichen Gesellschaft zur Seite!

Mab. Dominique. Er hat wohl noch Geschäfte mit biefen Leuten; aber was ihn jest abruft - ich follte wohl



Bunde ist fast vernarbt; wir boren nur ben nachhall ber Erauerzeit.

Detomer. Aber bieß Land hat und fo freundlich aufgenommen.

Dominique John. — Es liegt an und, in Deutschland ein Gebächtniß zu ftiften, bas zu ewigen Tagen fur unfre Erfenntlichfeit reben wirb.

Delomer. Belded?

Dominique Sohn. Uebergeben Sie dem Marquis bas Barbingsche Gut mit dem Bedinge, daß er dort die Leibeigenschaft aushebe. Frohe Nachsommen werden dann bei ihrer Feldarbeit den Namen Delomer mit frischem Athemaguge sprechen, und am Erntefest wird er in spaten Jahren noch gesegnet werden.

Delomer (reicht ihm beibe Sanbe). Ich befenne mich abermunben -

Dominique Sohn (fußt feine Sanbe, und bleibt eine Beile in ber Stellung).

Detomer. Ich scheibe von der Bahn des Ehrgeizes — ich gebe mich in die Hande meiner Kinder. Nehmt mich — führt mich — ich folge Euch mit Liebe und Segen.

Dominique Dobn. — Bater — Julie! — mein Kind — horfmann! Ift niemand ba?

Bedienter (tritt ein).

Dominique John. Rufe Er meine Frau — meinen Bater — meinen Sohn!

Dedienter (geht ab).

Dominique Bobn. D laffen Sie mich biefe Segens= botfchaft gleich verfunden!

Delomer. Aber bas Auffeben -

Dominique Sohn. Kann man zu früh glücklich fepn?

### Mennzehnter Auftritt.

# Borige. Madam Dominique. Das Kind. Hernas

Dominique Bohn. Umarmt ihn! — Julie, foließe Deinen Bater fest an bas herz! Mein Sohn, umfasse seine Knie! Hulbigt bem guten hausvater, und thut es laut! Dominique Vater (commt).

Dominique Sohn. Triumph, Bater! — Friede, Jubel und Segen! Er geht gurud mit und in bas Baterland.

Dominique Vater. Bad? Ift das möglich? ABab. Dominique. Bater, ift das wahr? Delomer. Mein Kuhrer ift mein guter Sobn.

Delomer. Mein Fuhrer ist mein guter Sohn. Dominique Vater. Mit und? — bore ich recht?

Dominique Sohn. Der Sieg über sich selbst ist das Diplom des Seelenadels. — Dankt für mich! Ich vollende das Geschäft, was uns den Frieden der Seele gibt, und den Segen des Hausglückes in unfre Mitte führt.

(Beht ab.)

# Bwanzigster Auftritt.

#### Vorige, ohne Dominique Sohn.

Dominique Vater (im Jubel). Sie ziehen mit mir? Detomer. Ja! Ich habe mich von Bielem lodgemacht, es ist mir leicht und wohl. Dominique, Dein Geschenk, was mich damals gerettet hat, war groß; aber es ist eine Armuth gegen das Geschenk, was Du mit Deinem Sohne mir gemacht hast. Gott erhalte ihn uns allen zum Trost!

ber antworten will.) Still bavon für jest! (Auf Dominique Bater bentenb.) Das herz und ber Ropf biefes rechtschaffnen Raturmenschen follen barüber zwischen uns entscheiben. Aber was wird aus mir, wenn fie alle Deutschland verlaffen?

Detomer. Cogleich ift bas nicht möglich.

Marquis. Dann bin ich hier allein, wie auf ber Infel, babin ich verschlagen warb.

Dominique Vater. Diefe ba merben alle brave Deutsche, bie ihnen Gutes ermiefen haben, an Sie weifen.

Dominique John. Und fo viel Leibeigene, als Sie befreien, fo viel bantbare Rinder gablen Sie.

Dominique Vater. Sie heben die Leibeigenschaft auf? Razquis. Ja! Ihr herr Sohn macht biefe Bebingung, und ich gebe fie freudig ein.

Dominique Vater. Gott sep gebankt! (Er brebt fich im Jubel umber.) Das ist recht! Das ist schon! (Er reißt Delomer mit Entzüden an fich.) Das ist vornehm! Sie wollen keine Anechtschaft. So geht der Segen vor Ihnen her. Marquid! — Laffen Sie und daheim treue Bürger sepn, weil wir lieber das sepn wollen, als gebietende Herrn. Beigen Sie es hier zu Lande, daß es einen hohen Abel gebe, weit über das Pergament hinaus, der darin besteht, dem Menschen leicht zu machen, was ihn drückt. — Wer nun von und allen am besten seinen Plat behauptet, und am nühlichsten ist — darüber mögen die Uebrigen zanken. — Wir thun derweile das Gute.

pominique Vater. Euer blantes Golb hatte überall gegolten.

Detomer. Go bald ber Bunfc, eine unmittelbare herrichaft zu befigen, mein Biel geworden war — anderten fich alle bisherigen Gefichtspunkte —

Dominique Vater. Beiter!

Detomer. 3ch habe mir es in der Belt fauer werden laffen. Dominique Vater. Gie haben mader gearbeitet, bas muffen Ibre Reinde Ibnen nachfagen.

Detomer. In der bisherigen Laufbahn bringe ich es nicht weiter. Nach dem Soberen streben wir alle.

Dominique Vater. Nach dem Befferen -

Delomer. Rach bem Beften!

Dominique Vater. Das Sochfte ift nicht bas Befte.

Detomer. Jebes Alter hat seine Leibenschaft. Ware eine Art Glanz meine Schwäche, so drude ich doch niemand damit. Meine Kinder zu erheben, das ist mein vaterlicher Bunfch.

Dominique Vater. Bu bem Ende?

Delomer. — Bater Dominique, fep freundlich und nicht ftrenge!

Dominique Vater (folagt ibm freundlich auf bie Soulter). Beiter, lieber Bruber Delomer!

Delomer. Bu dem Ende habe ich dem Grafen Warbing, ber fehr verschuldet ist, eine herrschaft abgefauft, mit dem Rechte über Leben und Tob. Diese erbt auf unfre Kinder.

Dominique Vater. Wenn unfre Kinder Gold haben für fremde Noth — klares Brod und ein gefundes verdieutes Glas Wein auf ihrem Tifche — so danke ich Gott dafür. Das Necht über Leben und Tod — macht Kopfschmerzen. Was sollen sie damit?

Delomer. Mein Freund, bieß Recht in unfere Sohnes Sand -

Dominique Vater. Ach! Er foll es vor bem Gefetbuche niederlegen und in andre Sande geben, dann folaft er rubiger.

Detomer. Um den Befit diefer Berrichaft mit Anftand ju führen, und tunftige Berbindungen den nachtommen ju erleichtern, habe ich ihn in den Abelftand erheben laffen.

Dominique Vater. Aber warum das? Ware das Geld an Leute auf Euern Gutern ausgeliehen worden, so waren viele Einwohner dem Bucher entriffen. Die Quittungen ber Leute hätten freilich nicht so stattlich ausgesehen, wie der Abelsbrief; aber statt des großen Siegels, was unter jenem leuchtet — ware wohl auf die Schuldbriefe der Unterthanen hie und da eine dankbare Thräne gefallen; die spräche dann zum Herzen mehr, als das große Siegel.

Detomer. 3ch habe bei biefer Sache an Dich gedacht. Der Abel ift auch mit auf Dich ausgebehnt worden.

Dominique Vater. Auf mich? Ich weiß nichts bamit zu machen.

Delomer. Bum Gebachtniß unferer Rettung enthalt bas Wappen in bem einen blauen Felbe ein Faß, und im andern gelben Felbe ein Rab.

Dominique Vater. Bohl gedacht! Aber bie Urentel fcamen fic bes Dinges -

Detomer. Nimmermehr! Das Abelediplom ift unferm Sohne ausgehändigt - .

Dominique Vater. Go hore ich.

Delomer. Die herrichaft ift bezahlt -

Dominique Vater. Das ift bas Befte -

Delomer. Und unferm Sohne ale Geburtetagegefchent übertragen.

Dominique Vater. Das Gefchent ift fcwer.

Delomer. Doch vollwichtig.

Dominique Vater. 3ch fage - überwichtig.

Detomer. Run haben wir noch eine hauptbedingung ju erfullen.

Dominique Vater. Den ehrlichen Namen abzulegen? Delomer. Dein.

Dominique Vater. Ober gar -

Detomer. Der Graf hat eine Tochter; ein icones liebenswurdiges Madden von breizehn Jahren.

Dominique Vater (latt). Und bie wollen Sie heirathen ? Delomer. Diefe foll mit unferm Großfohne verlobt werden.

Dominique Vater. Bas ift bas?

Delomer. Sie ist freilich alter —

Domenique Vater. Mein Großsohn ift jest feche Jahre alt -

Detomer. Man schließt die Berbindung in feinem fieb-

Dominique Vater. . Dann ist fie vier und zwanzig. Sabre alt.

Detomer. hore mich nur an! - Die junge Grafin ift bie lette ibres Saufes -

Bominique Vater. Warum foll mein Groffohn ber lette feines Saufes bleiben?

Delomer. Er erbt alle Guter -

Dominique Vater. Birb vertauft.

Delomer. Führt ben Namen Dominique von Barbing.

Dominique Dater. Che er weiß, mas Glud ober Un= glud ift.

Deismer. Dazu habe ich mich anheifchig gemacht.

Dominique Vater. Und bas gibt mein Gohn gu?

Delomer. Die Kinber wiffen es noch nicht. Aber -

Dominique Vater. Gott fep gelobt! Gie malgen mir ein Gebirge von der Bruft. — Darans wird nichts.

Belomer. Durch Bureben -

Dominique Vater. Und bas wollten Gie?

Delomer. Durch Ueberraschung. — Ihr Gohn ift gum offenbaren Widerstande zu gutmuthig. Er wird fich strauben —

Dominique Dater. Das hoffe ich zu Gott.

Delomer. Er wird fich Anfange betrüben -

Dominique Vater. Er foll froh bleiben, und Rein fagen.

Delomer. Aber zulest meine väterliche Absicht und sein Glud erkennen. Dominique! Es ist die Krone auf meine väterlichen Wunsche.

Dominique Vater. Rein! Es ift ein Seelenverlauf, und barf nicht fevn.

Delomer. Aber bas Glud -

Dominique Vater. Um bes Unglude willen — weg mit bem Glud! — Das arme verhandelte Rind, ba fpringt es in feiner gludlichen Unwiffenheit herum, — und Sie baben ben armen Wurm fcon an die goldne Rette vermateit!

Delomer. Ei, ich weiß boch mahrlich auch, mas Bater= vflicht ift -

Dominique Vater. Sie wiffen es; aber Sie empfinben es nicht immer.

Delomer. Bie?

Dominique Vater. Das haben Sie mir bamais bewiesen, als Sie Ihre Lochter in ein Kloster sperren wollten, weil sie teine standesmäßige Mitgift hatte. Delomer. Damale, mein lieber Freund -

Dominique Vater. Damals habe ich Ihnen auch bie Bahrheit gesagt. Biffen Sie noch? — Nein, aus bieser heirath barf nichts werden.

Detomer. Aber ich habe mein Bort gegeben.

Dominique Vater. Das war ein harter Fehler.

Delomer. Es ift ein gefchloffener Sandel.

Dominique Vater. Sanbel? Ein Groffohn ift boch fein Sad mit Raffee. Gie muffen ben Sanbel auffagen.

Delomer. Das fann ich nicht.

Dominique Vater. Saben Bater und Mutter benn teine Rechte? und glauben Sie, die Stimme der Natur mit Brillanten und Festivitäten zu betauben? Nun, Gott fep taufendmal gelobt, daß ich mich auf ben Weg gemacht habe!

Detomer. Ich will Gott herzlich dafür danten; nur fteh mir iest bei, daß ich --

Dominique Vater. Ja, ja! Ich will Ihnen gegen Ste felbft beiftehen, und bas treulich!

Delomer. Bie?

Dominique Vater. Und damit Sie alles felbst gut machen, und bei ben Kindern nichts verlieren, so muffen die tein Bort davon erfahren. Bei Leib und Leben nicht! Ich gebe Ihnen meine hand darauf, ich sage tein Bort von biesem häslichen Sandel.

Delomer. Ich bin schon zu weit gegangen.

Dominique Vater. Ja mohl! Biel zu weit.

Delomer. 3ch fann nicht mehr gurud.

Dominique Vater. Ei ja doch! Faffen Sie meine Sand! — Courage! Ich ziehe Sie gurud.

Detomer. Die gräfliche Familie -

Dominique Vater. Ach! biefe graflichen Perfonen Iffland, theatral, Werte. VI. 13 mögen wenig Baterliches in der Bruft haben. Laffen Sie mich mit ihnen reben.

Detomer. Durchaus nicht! Unter feiner Bebingung! Das verbitte ich burchaus, burchaus.

Dominique Vater. nun - fo thue ich es nicht.

Delamer. Unterdeß foll nichts ohne 3hr Borwiffen gefchehen.

Dominique Vater. Das erfenne ich bantbar.

Delomer. Nur — nach allem, was ich Ihnen gefagt habe, laffen Sie sich es gefallen, nicht alles, was ich muhfam gebauet habe, niederzureißen. Schonen Sie meiner Berlegenheit! — Und wenn Sie auch nichts bestätigen wollen, stellen Sie mich nicht durch Widerruf bloß. — Wenigstens im Neußern entsprechen Sie meiner Angabe.

Dominique Vater. Wodurch? Wie fann ich bas? Detomer. Wenn Sie aus Liebe für mich - einen

andern Anzug -

Dominique Vater. Das tann ich nicht. Der Rod ift mein Chrentleib. In einem andern bin ich fremb.

Delomer. Bei der Benennung: herr von Dominique, bleibt es mit Recht; benn Sie find geadelt. Dabei ift nun Teine Unwahrheit mehr.

Dominique Vater. Aber (auf bas herz beutend) hier ist die Unwahrheit bekannt, und hier (auf bas Gesicht beutend) ist sie zu lesen.

Delomer. So laffen Sie fich nur fo nennen! Das fonnen Sie boch, wenn ich Sie barum bitte.

Dominique Vater. Sie mogen mich herr von Dominique nennen, wenn ich nur das Lachen laffen kann. Rennt mich aber Jemand gnabiger herr, — so werde ich bofe.

# Vierter Auftritt.

#### Vorige. Horfmann.

Delomer. Bas will Er, horfmann?

Horfmann. Ach, ich bin gang wie vor ben Kopf gefchlagen. Satte ich nur gewußt, vermuthet — ich bitte viel
taufendmal um Parbon.

Delomer. Befhalb?

Dominique Vater (lact).

Sorfmann. Wer hatte vermuthen follen, baf Diefelben ber gnabige herr -

Delomer. Es ift gut.

Sorfmann. Satte ich gewußt, baß fo ein refpettabler Savalier —

Dominique Vater. Benn ber Baten feines herrn auch ein Bettler mare, mußte Er ihn boch nicht einen alten Baren tituliren.

Delomer. Unverschämter!

Sorfmann. Du mein Gott! Wenn unfer eine einen alten braven Mann — einen achten gerechten Saubegen tituliren will — pflegt er wohl zu fagen: — ein alter Bar.

Delomer. Geht!

Dominique Vater. Weil indeß ber alte Bar nichts geschickt hat, und Er doch den Tempel so wohl erhält, so soll er Ihm doch hier etwas mitgebracht haben. Da! (Gibt ihm ein Goloftid.)

Sorfmann. D taufend, taufend Dant -

Dominique Vater. Gut bas!

Aorfmann. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Angen gehabt habe. Eros Dero Berkleidung sieht man Hochdenenfelben ben Cavalier auf den ersten Blid an. Dominique Vater. Meint Er?

Sorfmann. D Gott! freilich. Und dann der hoffdritt -

Dominique Vater. Mein hoffchritt! Sa ha ha!

Borfmann. Ift ja gar nicht zu verfennen.

Delomer. Wird Er geben?

Sorfmann. Im Augenblid. Es ift ein Frember braußen, ber ber boben Familie vorgestellt ju werben municht.

Delomer. Gin Frember ? Ber ?

Dominique Vater (bei Geite). Aha!

Borfmann. Gin herr aus Frankreich.

Delomer. Er foll gleich tommen.

Sorfmann. Sieht nothbedürftig aus.

Delomer. Ein armer Landsmann? herein! herein!

Dominique Vater. Und meine Kinder follen fommen. Bie Guer Gnaden befehlen. (3m Geben gibt er bem Bater Dominique ju verfieben, bag er ben Auftrag gut ausge-

richtet babe.)

Dominique Vater (nidt ihm gu. Bu Delomer). Sie tonnen fich barauf verlaffen, herr Delomer, bag ich ben Kindern tein Wort fagen werbe, was Sie gefündigt haben; benn Sie werben es gewiß wieber gut machen wollen.

## Sünfter Auftritt.

Borige. Dominique Cohn und feine Frau. Beibe forfden angfilich auf ben Gefichtern ihrer Eltern.

Dominique Vater. Ich habe ein wenig nachgefragt, wie ber Bater Delomer mit Euch zufrieben ift. Alles, was ich indeß gehört habe, das fpricht für Euch, und davon bin ich herzlich erfreut, lieben Kinder!

Delomer (ber fic eiwas verlegen abgewendet hatte). Lieber Sohn! Sie muffen von Ihrem Bater noch bieß und jenes erbitten. Sie haben das Recht der ersten Bitte, und Sie werden es fur mich gebrauchen.

Dominique Vater. Für jest follt 3hr wiffen, hat fich ein armer Laubsmann ansagen laffen -

(Dominique Sohn. Ach, ein Landsmann!

Atab. Dominique. Gin Landemann! Ber ift es?

Dominique Vater. Recht fo, Ihr guten Geelen! Saltet immer bas Baterland in Ehren! So mahr ich lebe, aus ber Liebe jum Baterlande gebeihet bas herzlich Gute.

#### Sechster Auftritt.

Borige. Marquis, bem Horfmann bie Thure öffnet, welcher aber nicht eintritt.

Marquis (verneigt fic).

Alle (erwiebern es).

Marquis (tritt auf Delomer gu).

Delomer (tritt betroffen einen Schritt gurud).

Mad. Dominique. Dominique Sohn (feben gefpannt barauf bin).

Dominique Vater. Rinber, lieben Rinber! - jest gebt einmal Acht auf Guren Bater!

Delomer (fieht ben Marquis farr an , faltet bie Banbe).

Marquis (öffnet berglich bie Arme). Delomer!

Delomer (erfcuttert). Marquis de Bal - (Das Bopt erftirbt ibm.)

Marquis. Ja, ich bine! - Ihr unglücklicher - gludlicher Freund! (Er umarmt ibn.) Alle (treten freudig ju ihnen).

Detomer. Billfomm - - (Er wirb fowach.)

Rad. Dominique. Bas ift Ihnen? (Sie fast ibn in ihre Arme.) Bater!

(Bominique Vater. Die Freude, die Freude!
) Dominique Sohn (balt ibn aufrecht). Lieber Bater!

Marquis (tritt jurud. Bu Dominique Bater). Go wirft bie plogliche Freude, wie ber Rummer.

Dominique Vater. Ei, bas schadet nicht. Das geht vorüber. Ihr follt wiffen, Kinder, wir find von Duffelborf aus mit einander gereifet, der herr Marquis und ich.

Dominique Sohn. Mit einander?

Marquis. Durch ben gludlichften Bufall.

Dominique Vater. herr Delomer hat bas Bermogen bes Marquis in feiner Bermahrung -

Dominique Sohn (fieht erfcroden auf).

Dominique Vater. Der Marquis hat viel gelitten. In diefem Augenblick wird er auf einmal wieder ein reicher Mann.

Delomer (erholt fich etwas).

Marquis. Wie ift Ihnen? beffer?

Dominique Vater. Nun, Dominique! wie stehst Du ba? Geh, bole Deinem Bater eine Starfung! Ei, hatte ich jest nur von meinem Effig bei ber Sand!

Mad. Dominique. Es ift nicht nothig, er erholt fich. Marquis. Mein lieber, guter Delomer!

Dominique Vater. Gine Flafche alten Wein bringt und ber! 3ch trinte mit auf bie gludliche Rudtebr.

Delomer. Sie leben ? Ift es möglich?

Marquis. Durch ein Bunder. Mein guter, treuer Freund! — Sottlob, daß wir und wieber feben!

Delomer. Ja - Gottlob! (Seufat.) Indeß hat ber Augenblic mich febr angegriffen.

Marquis. Das thut mir fo leib!

Delomer. Ich danke Gott, daß Sie gerettet sind. Aber bas Unvermuthete — bie Freude — so manches, was mich beute begludt, — hat meine Seele erschüttert. Ich bedarf einen Augenblick, mich zu erholen.

Dominique Vater. Er fieht mahrhaftig gang entstellt aus - Sie muffen mahrlich ausruhen.

Marquis. In ber That, ich bitte recht bringend barum. Rab. Dominique (führt ihn weg).

Dominique Sohn. Julie! ich überlaffe ben Bater Deiner Sorgfalt. — (Jum Marquis) Bon bem Glud, meinen wadern Bater zu feben, schon innig erschüttert, ergreift biefe zweite Freude ben wurdigen Mann so innig —

Rarquis. 3ch mache mir Bormurfe über meine unvorbereitete Erfceinung -

Dominique Vater. Barum nicht gar? Der Freude Bann man nicht zu viel haben.

Dominique Sohn. Aber Gie felbft, herr Marquis! bedurfen nach ber Reife ber Rube.

Dominique Vater. Ja, ja! Fuhre unfern Freund auf mein Zimmer und laß Dir erzählen, wie es ihm ergangen ift. Ich werbe indeft dem Bruder Delomer ein Glas Wein einschenten.

Dominique Sohn (umarmt ben Marquis). Kommen Sie, lieber Landsmann, und laffen Sie mich in dieser Umarmung aller Freude gedenken, die ich im Vaterlande zurucgelaffen habe. (Sie geben ab.)

Dominique Vater. Sm! Es ift fonderbar. 3ch tonnte nicht fur Freude fomach werben. Dich macht bie Freude

jung und ftart. — Diese vornehmen Leute haben abgenutte Nerven, die laffen die Seele fallen, wenn sie gedeihen will, und sich erheben.

#### Siebenter Auftritt.

#### Dominique Bater. Der Graf.

Graf. Darf man ftoren ?

Dominique Vater. Nur zu — Sie storen mich gar

nicht, herr Graf - glaube ich?

Graf. Graf Marbing! Ja ber bin ich. Ich weiß nicht, ob ich bie Ehre habe, bag man Ihnen von mir und meiner Gemahlin, und ber Verbindung, barin wir find, etwas gemelbet hat.

Dominique Vater. Uch ja! Bon Ihnen und ber Frau Grafin und von - - ja, ja! D ja!

Graf. Der herr Baron von Delomer, und Ihre Rinder, wir haben eine tendre liaison geschloffen.

Dominique Dater. Go bore ich.

Graf. Und werden fie mit gottlicher Sulfe nun noch intimer foliegen.

Dominique Vater (lebhaft). herr Graf! bas follten Sie nicht thun.

Graf (bod auf). Bie meinen Sie bas?

Dominique Vater. Sie nehmen mir nicht übel - es fuhr mir fo heraus. Alte Manner, wie ich -

Graf. Mein befter herr Baron -

Dominique Vater. Ach bu lieber Gott!

Graf. Ginem respettablen Cavalier, wie Gie -

Dominique Vater. Ich bitte, verschonen Sie mich — Graf. Nein, ohne Flatterie! Einen Mann Ihrer Art halte ich für den mahren preux chevalier.

Dominique Vater. Salten Sie mich für eine gute, ehrliche Saut, fo find Sie nicht gar weit vom Biele.

# Achter Auftritt.

#### Borige. Dominique Cohn.

Dominique Sohn. Ich will nur einen Augenblid nach - bem Bater feben, ich tomme gleich gurud.

(Er geht in Delomers Bimmer.)

Graf. 3hr Coftume, Ihre Berkleidung abgerechnet, sieht man wohl, woran man mit Ihnen ift.

Dominique Vater. Bei meinem Leben! Meine eigent=

liche Rleidung steht mir beffer als diefe.

Graf. Das glaube ich gern. Aber hier in Deutschland hatten der herr Baron sich keinen Zwang anthun follen, und gehen in Ihrem mahren Costume.

Dominique Vater (verlegen). Meinen Sie?

Graf. Allerdings. Thun Gie es ja!

Dominique Dater. Run - bei Belegenheit.

Graf. Bir werben nicht ermangeln, Ihre gludliche Antunft bei und gehörig ju celebriren.

Dominique Vater. Bie - wie weit liegt benn bie Gee von hier?

Graf. Eine Meile von meinem Stammgute. Bir merben Sie binführen -

Do minique Vater. 3ch werbe einmalbinfpagieren- ja.

Graf. Ich werbe ben ganzen benachbarten Abel einlaben.

· Dominique Vater. D! -

Graf. Bie beliebt ?

Dominique Vater. Machen Sie fich teine Ungelegenheit! Graf. Ohnfehlbar find der herr Baron auch Ordende ritter?

Dominique Dater. Sm! (Er trodnet bie Stirne.)

Graf. Bie?

Dominique Vater. D - o ja!

Graf. Bon welchem Orben ?

Dominique Vater. Bom - vom braunen Blieg.

Graf. Bom braunen — fagen Sie? Bie ift bad? Bie verstebe ich bad?

Dominique Vater. Ja, es ift fo.

Graf. Sie wollen fagen : vom goldnen Blief?

Dominique Vater. Run — mein Bließ machte fich golben.

Graf. Darf ich fragen -

Dominique Vater. Gehen wir gu bem fremden herrn, wenns Ihnen gefällig ift. (Bill geben.)

## Mennter Anftritt.

#### Borige. Grafin.

Grafin. Ber ift benn ber Frembe, ber bier ange- tommen ift ?.

Graf. Denten Sie nur, ma chère! ber herr von Dominique find Ritter bes golbnen Bliefes.

Grafin. Col

Bominique Vater. 3ch empfehle mich. (Gebt.)

Grafin (bolt ibn jurud). Des goldnen Bließes? Den betommen nur Cavaliere aus den ersten hausern. Et, den tragen Sie ja bei und! den sieht man hier fehr felten.

Graf. Und ber Fremde?

Dominique Dater. Es ift ber herr Marquis de Baliere.

Gräfin. Go? Ein Marquis? auch vom goldnen Bließe?

Dominique Dater. Rein.

Grafin. Es find wohl lauter Marquis und Barone über die Grenze nach Deutschland gegangen. (Lact.) Bas meinen Sie?

Dominique Vater (ber feine Berlegenheit nicht mehr tragen tann und von bem fpottischen Ladeln ber Grafin gereigt wirb, etwas lebhaft). Bas ich meine? bag alle Marquis und Barone beffer gethan hatten, wenn fle nicht über die Grenze gegangen waren, bas meine ich.

Graf. Mit Ausnahme, herr von Dominique!

Dominique Dater. Ohne Ausnahme!

Graf. Die Herren konnten boch ihr Leben nicht auf bie Schlachtbant liefern.

Dominique Vater. Bei meiner armen Seele! mare ich ein Ebelmann gewesen, so hatte ich ben Degen zu haufe gezogen für meine Ritterpflicht. Ich hatte für meine Meinung sterben tonnen; aber davon gegangen ware ich nicht. Nein, mein Seele! das hatte ich nicht gethan.

Graf. Run! (Ladt.) Und was haben Sie benn zu Saufe angegeben?

Dominique Vater. Ich habe ftatt meines Sohnes Dienft und Leben angeboten.

(Graf. 2Bem?

Brafin. Belder Partie?

Dominique Vater. Das Baterland ift meine Partie.

Graf (ladt). Go, fo!

Grafin. Guter, alter Papa! Ein grundehrlicher Mann mogen Sie fepn; - aber ein Ebelmann find Sie nicht.

Dominique Vater (heftig). 3ch bin -

(Graf. Run?

Grafin. Bas?

Dominique Vater. Top! Ich halte die große Ahnenprobe aus.

(Grafin. Auch bie beutfche?

&raf. haben Sie Dotumente?

Dominique Vater. 3a.

Grafin. Die laffen Gie boch feben!

Dominique Vater. Auf meiner Stirne find fie zu lefen. Ich fann allen Leuten gerade und vertraulich in die Augen sehen. Diese Ahnenprobe gilt in allen vier Weltteilen. (Gebt.)

Graf. Sm! Falfch Golb!

Grafin (beftig). Bas babe ich gefagt?

Dominique Vater (fommt wieber). Und von ber Art ift ber herr Marquis auch. Der hat aber sonft noch pergamentne Dinge gehabt, die Ihnen besser gefallen werben, als mein orbinarer Daß, den mir Gott erhalten bat. (Gebt ab.)

# Behnter Anftritt.

#### Graf. Gräfin.

Grafin. Run, herr Graf? Sind hier alte Cbelleute? Graf. Man tann es boch nicht wiffen. Der Mann ift vielleicht ein neuer Philosoph. Grafin. Philosoph? Der Kerl ift nicht mehr, als fein Rock werth ift.

Graf. Je nun — an den Roden fann man auch bie Philosophen nicht erkennen.

Grafin. Ein alter Bader ober Schloffer ift ber herr Baron.

Graf. Aber -

Grafin. Aber ich habe es nie gewollt, und jest verbiete ich es, daß aus einer heirath meiner Tochter mit diefem Bolt jemals etwas werden foll.

Graf. Dieg Bolt hat viel Geld.

Grafin. 3hr gemeines Geld!

Graf. Die gemeinen Rreditoren! Das Int erbt ja, wenn die heirath ju Stande tommt, auf meine Cochter, und fällt fo gewissermaßen an unsere Familie gurud.

Grafin. Es find Spigbuben.

Graf. Daß Gott verhüte! Indef ift hier nichts befannt.

Grafin. Bas fie haben, ist Plunderung. Und glauben Sie mir, ber herr Schwiegersohn ift schon als Filou in ben Schubkarren geschmiebet gewefen. Ja, ja!

Graf. Mon Dieu!

Grafin. Das behaupte ich.

Graf. Sie frappiren mich. In ben Schubfarren gefchmiebet! Bober wiffen Sie bad?

Grafin. Mein Berftand hat es an den Tag gebracht.

Graf. Bie benn? bas fagen Gie mir!

Grafin. Aber fo erinnern Sie fich boch nur an bie flandalofe Begebenheit von vorbin.

Graf. Un welche?

Grafin. Wie die Familie den Schubkarren im Tempel erblicke -

Graf. Run?

Grafin. Burben fie nicht alle feuerroth?

Graf. Das ift mabr! Roth murben fie alle.

Grafin. Blidten fie nicht alle weg?

Graf. Gang verlegen! Oui!

Grafin. Sie haben gezittert! Und ber Monfieur Dominique, fing er nicht an ju weinen?

Graf. Comteffe! Sie steden mir ein funestes Licht auf.

Grafin. Sagte er nicht gang besperat ju bem herru Schwiegerpapa: — Erinnern Sie fich nicht, baf Sie mich in ber Stellung gefehen haben?

Graf. C'est vrai! bas hat er gefagt.

Grafin. Bard ba nicht bie Berwirrung allgemein?

Graf. Sie haben einen großen Geist, ma chère! Sie sehen alles, wie es ist. Ja — ich fange nun meiner Seits an, sie alle fur eine schädliche Banbe zu halten.

Grafin. Wird es endlich Tag bei Ihnen? Gottlob!

— Gleich jur Sache! Die Separat = Bedingung wird aufgehoben.

Graf. Ich habe mich in dem Falle zu einer Gelbbufe verpflichtet.

Grafin. Beffer Geld verloren, ale Chre!

Graf. Auf bas baar erhaltene Gelb find andere Gläubiger angewiesen.

Grafin. Quelle betise!

Graf. Sie vergeffen, wie exigeant die Kreditoren waren. Der Jude Dreifuß ist und hierher gefolgt -

Grafin. Infolenter Buriche!

Graf. In einem Rabriolet! Auch zwei zu Pferbe.

Grafin. Fahren Sie nur den alten Delomer recht an -

Graf. Befmegen?

Grafin. Laffen Gie mich machen!

Graf. Bas?

Grafin. Dein Plan ift ba.

Graf. Belder?

Grafin. Ich werbe einen folden Rumor anfangen, und das Bolt fo zu blamiren broben, daß fie, um ihre falfche Dignitat zu erhalten, gern alle fernern Ansprüche facrificiren.

Graf. Der Alte besteht auf ber Heirath; auf biefe Bebingung hat er das Gut so enorm theuer bezahlt.

Grafin. Golde Leute haben teine Bebingungen ju machen.

Graf. Aber fie haben boch nun den dentschen Abel.

Grafin. Ich gebe meine Tochter nicht in ein neues Saus -

Graf. Freilich! Aber unfer altes Saus - es ift nur -

Grafin. Run?

Graf. Ich meine -

Grafin. Das?

Graf. Es fällt und über bem Ropfe gufammen.

Grafin. So werden wir mit Ehren darunter erschlagen. Ich gehe auf der Stelle, alles gegen diese Heirath zu thnu. Sie muß unmöglich werden. Und wenn alles nichts hilft, benuncirt man sie als Spisbuben. Sie muffen dann unfre Bersprechen zuruck geben, und ihr nagelneues Diplom wird ihnen zerriffen und vor die Füße geworfen. (Gebt ab.)

Graf. Ja! Es klingt, bei Gott! fcon; aber — bie menschliche Foiblesse regt sich dagegen. Drum werbe ich gleich auf die Realisirung des Chedokuments, und die Ausgahlung der ferneren zehntausend Thaler bringen. Dann tann die Comtesse wüthen, wie sie will! Denn ich für

meinen Theil mochte lieber in einem neuen Saufe, wohlgenahrt, auf eine Ottomanne mich nachlaffig hinstrecken, als meinen Leichnam unter ben Erummern bes alten Haufes abmiriren laffen. (Gest ab.)

## Gilfter Auftritt.

Dominique Cohn. Madam Dominique aus Desomers
Bimmer.

Man. Dominique. Du fannst gang ruhig fepn, lieber Mann! Der Borfall wird auf die Gefundheit meines Baters gewiß teine nachtheilige Wirtung haben.

Dominique Sohn (unruhig). Das tann man nicht wiffen,

Mad. Dominique. Ich dante Dir für Deine herzliche Theilnahme. Aber nun mußt Du heiter fenn, fonft verdirbst Du meines Vaters Fest.

Dominique Sohn. Gin Feft?

Mad. Dominique. Ja, mein Freund! Glaubst Du, mein Vater wurde Dich den Abend so leer ausgehen lassen? Er hat sich noch ein Vergnügen vorbehalten, und da wir so glücklich sind, daß Dein Vater hier ist, so hat er auch seinen Theil daran. Jedermann hat alle Hände voll zu thun, und ich kann dabei nicht mußig seyn. Es wird Dir wohlgefallen, sage ich Dir. Es ist ganz auf Deine Weise berechnet. Abien, mein Freund! (Sie küst ihn und gebt.)

Dominique Sohn. Das war meine Befürchtung, und nun trifft fie ein. Woher konnte er fonst diese großen Summen verwenden. Er hielt Baliere für tobt — sicher ift sein Geld dazu verwendet, die Ausgaben zu machen, die

mich fo qualten, und bie mich nun jur Verzweiflung treiben. Er fagt mir nichts — er ift zerftreut — unftat — er fenfst — in tiefes Nachdenten verfunten! — Ich tann meine Sorge Niemanden entdeden, und doch muß ein Entschluß auf der Stelle genommen werden. Wie rathe ich mir?

## Bwölfter Auftritt.

#### Dominique Vater und Cohn.

Dominique Vater. Run, wie ftehte ba brin?

Dominique Bobn (leicht). Gut, mein Bater! recht gut. Dominique Vater. hat fich herr Delomer wieder erholt?

Dominique Sohn. Go ziemlich, ja.

Dominique Dater. Nun, fo nuß er zu dem Marquis geben. Ohnehin wird er nicht faumen wollen, ihm Rechnung abzulegen. Keinen Augenblid darf er die Frende versichieben, dem Manne, der fo viel gelitten hat, seine Reichthumer darzulegen.

Dominique Sobn. Er mirb es -

Dominique Vater. Bann?

Dominique Sohn. Bernach.

Dominique Vater. Ja, biefe Geschäftsmanner! Ueber allen ihren Formalitäten gehen ihnen die besten Augenblide verloren.

Dominique Sohn. Die Formalitäten - Sie haben recht, damit wird fo vieles verdorben. - Ronnten wir das nicht abfürzen, fo daß alles auf einmal abgethan wurde?

Dominique Vater. Recht fo, Dominique!

Dominique Sohn. herr Delomer hat feine Papiere nicht hier.

Dominique Vater. Er weiß ja bie Summe, und wo fie angelegt ift.

Dominique Sohn. Freilich! — Aber ba ift nun herr Delomer mit einer fleinen Fete befchaftigt —

Dominique Vater. Gibts ein größeres Feft, ale ben Armen fonell reich ju machen?

Dominique Sohn. Allerbings! Aber wie er nun ist — ehe er sich jeht mit den Details abgibt — so trainirt er. — Fragen Sie doch, als für sich, den Marquis, wie viel er an herrn Delomer zu fordern habe?

Bominique Vater. Und bas weißt Du nicht?

Dominique Sohn. Nein. Die leste Zeit her mar herr Delomer fehr eifersüchtig, alle feine gludlichen Geschäfte allein zu treiben —

Dominique Vater (mit Ropffdutteln). Bunberlich!

Dominique Sohn. Um und auch mit bem Erfolg zu überraschen. Ich, lieber Bater, gehe gang in Ihre Ibeen ein. Ich wunsche bas Geschäft mit bem Marquis keinen Augenblick verschoben.

Dominique Vater. Dominique!

Dominique Sohn. Lieber Bater!

Dominique Vater. Du bift fehr bringenb.

Dominique Sohn. Ihre Freude nicht aufzuhalten -

Dominique Vater. Du gluhest über und über -

Dominique Sohn. Ich? — Nun, follte fo viele Freude meinen Puld nicht treiben?

Dominique Vater. Auf Deiner Stirne ift feine Freude.

Dominique Sohn. 3m herzen ift Gntes und Billen.

Dominique Vater. hm! — Die Frage tann ich wohl thun.

Dominique Sohn (frob). Dann rufen Sie mich heraus! Dominique Vater (bejabet bas).

Dominique Bohn. Und geben bie Antwort mir allein! Go ifte fcon!

Dominique Vater. 3ch gehe auf ber Stelle. (Geht.)

Dominique Sohn. Bohl, mein Bater! (Geht auf und ab.)

Dominique Vater (tommt gurud). Dominique!

Bominique Sohn. Lieber Bater!

Dominique Vater (nimmt feine Sanb). Ich verftehe Dich. (Er will geben.)

Dominique Sohn (balt thn gurud). Migverfteben Sie mich nicht!

Dominique Vater (folieft ihn in feine Arme). Fühle an biefem herzen, ob es Dich migverfteben tann.

(Beht fonell fort.)

Dominique Sohn. Nein! Nie darf Delomer über biefen Punkt bei einem so ehrlichen Manne, als mein Bater ist, verlieren. In Ewigkeit gebe ich biese Beschämung nicht zu. — Ich gehe zu Delomer — ich rebe, wie ich fühle — ich reiße sein Vertrauen an mich. Fort! — gleich zu ihm! (Er geht. Delomer kommt heraus.)

## Dreizehnter Auftritt.

#### Delomer. Dominique Cohn.

Detomer. Ab! - (Etwas betroffen.) Sie find hier allein? Dominique Sohn. 3ch war im Begriff, ju Ihnen gu geben. Detomer. Run — hier bin ich, lieber Dominique! Dominique Sohn. Aber ich febe, bag ich Sie amf-

Delomer. Gang und gar nicht.

Dominique Sohn. Sie wollen gum Marquis geben - De Lomer (verlegen). - Ja.

Dominique Bohn. Bie gludlich find Gie!

Belomer. Ach, Dominique!

Dominique Dohn. Sie find erfcbfpft. Sie werben zu rechnen haben. Soll ich ftatt Ihrer arbeiten?

Delomer. Bedauern Gie mich!

Pominique Sohn. Sehen Sie biefe Schwäche nicht für Abnahme ber Kräfte an! Diefes Uebermaaß bes Gefühls, bem Ihr Körper erliegt, ist ber Triumph schoner Seelen.

Delomer. Graufamer Cobn!

Bominique Sohn. Ich will Ihnen alles erleichtern. Deshalb habe ich ben Marquis um ben Betrag der Summe fongen laffen, die er Ihnen anvertraut hat.

Debemer (haftig). Warum haben Sie bas gethan?

Dominique Sohn. Damit Gie recht balb alles mit ihm berichtigen tonnen.

Belemer. Das fann ich nicht -

ì

Dominique Bohn. Ich ehre fo fehr Ihre Punttlich= feit. Richts foll Sie hindern, auch hier Ihren alten Grund- faben zu folgen.

Detomer. Der Marquis galt überall, all überall für tobt. Er ift ohne nabe und weitlauftige Berwandte.

.... Dominique Bohn. Nicht ohne treue Freunde. Gie-find Giner feiner alteften Freunde.

Delomer. Gie reifen mein Beheimniß mir aus ber

Seele. — Run — fo mogen Sie es benn miffen! Beil ich ihn nach ben genauesten Radrichten für tobt halten mußte, habe ich fein Gelb verwendet.

Dominique Ishn. So geben Sie ihm die Ber= wendung!

Delomer. Das geht nicht an. -

Dominique Sohn. Geben Sie ihm all unfern Befig. Detomer. Er wird Bechfel mollen.

velomer. Er wird Wechen wouen.

Dominique Bohn. Bertaufen wir, mas wir haben.

Delomer. Rein! Ich werbe ihm fein Kapital verzinfen.

" Dominique Sohn. Er ift herr feines Bermögens. Delomer. Richt in biefem Augenblid.

Dominique Sohn. Ihre Ehre forbert augeublidliche Rechenicaft.

Delomer. Das fann ich nicht.

Dominique John. Nichts fann Sie bavon entbinden.

Detomer. Das Barbingfche Gut ift dafür gefauft -

Dominique Sohn. Ihr Privatvermögen -

Detomer. Ift viel geringer, wie Gie glauben.

Dominique Sohn. Rehmen Gie alled, mas wir beben!

Delomer. Ich gebe die Plane für meine Rinder nicht auf.

Dominique Bobn. Rie follen unfre Rachtommen über unfre Liebe für fie errothen burfen.

Delomer. Dominique!

Bominique Sohn. Bater!

Delomer. Das Gut ift gefauft, bejahlt, und auf Bebingungen gewonnen, bie uur Gie erfullen tonnen.

Dominique Robn. Richt einen Augenblick fann ich Sie im falichen Lichte erscheinen seben, und das ist der Fall, wenn Sie nicht heute noch mit dem Marquis sich berechnan, und balb ihn ausgahlen.

Detomer. 3ch werbe bas Geine boch verzinfen.

Dominique Sohn. Gie muffen ihn bezahlen.

Detomer. 3ch muß - ich muß - welch ein Con!

Dominique Sohn. Die Angft ber Sohnestreue entfoulbige meine Borte!

Detomer. Sie bleibe bescheiben!

Dominique Bohn. 3ch tann es nicht ertragen, Sie meinem Bater gegenüber beschämt zu feben.

Delamer. Ich bin ihm alles fouldig; aber burch bie Pedanterie eines Borurtheils foll er mir nicht alles wieder nehmen.

Dominique Sohn. Ich verkaufe alles -

Delomer. Bas ift bas?

Dominique Sohn. Bable Ihre Schuld.

Delomer. Das verbiete ich.

Dominique Sohn. Die Liebe für Ihren Namen und Ihre Ruhe befiehlt es. Ich ziehe fort.

Delomer. Bobin?

Dominique Sohn. Mit meinem Bater.

Delomer. Und wer bin ich?

Dominique Sobn. Ihr eigner Reinb.

Delemer. herr über meine Sandlungen.

Dominique John. Nicht über mein Gefühl. Gern und willig verlaffe ich biefe erzwungene Herrlichkeit, die mich drückt, ziehe mit Weib und Vater in meine Heimath. Dort führe ich den Schubkarren meines Vaters für unfere Erhaltung, und so erwarte ich den Augenblick, wo Sie sich selbst wieder sinden, und den Sohn segnen wollen, der rasch den Namen des gnädigen Herrn weggibt, um den Ehrenttel des guten Sohnes zu erhalten. (Gest.)

Deismer. Salt!

Dominique Sohn. Fort!

Delomer. Bobin?

Dominique Sohn. Bur Gache!

Delomer. Nicht von ber Stelle.

Dominique Sohn. Alles gefchieht icon.

Delomer. Ohne mich? -

Dominique Sohn, Aber in Ihrem Ramen.

Delomer. Das ift gewiß?

Dominique Sohn. Auf Chre!

Delomer. Was haben Sie der Gattin und dem Sohne zu verschenten?

Dominique Sohn. Einen untabelhaften Namen bes Baters zu erhalten.

Delomer. Fort! Mir aus ben Augen! Nimmermehr vergebe ich Ihnen bas. Wenn ich zu weit gehe, fur wen thue ich es? — Fur Dich, Undantbarer! ber Du meine Schwäche aus Zärtlichkeit fo hartherzig behandelft. (Gebt.)

Dominique Sohn (halt ihn auf). War ich hart? Vergebung für jebe Splbe! — ach — nicht Eine follte weh thun! Die Ruhe eines guten Mannes will die Liebe. Spricht benn die treue Liebe nicht mehr aus dem Herzen, daran Sie oft Ihr Haupt lehnten, wenn Sturme Sie qualten?

Detemer. Lieber Dominique! geben Sie gurud!

Dominique Sohn. 3ch tann nicht.

Delomer. Ich auch nicht. Ich fann nicht, und ich will nicht.

Dominique Sobn (judt bie Achfeln).

Delomer. Bas foll nun werben?

Dominique Sohn (bie Sand aufs berg). Das fteht hier niedergeschrieben. (Gest ab.)

# Vierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

### Reurath. Schulz.

Boul3. Wie tonnen Ste über meine Sorge ungebulbig werben? Das ift benn doch mahrhaftig gang begreiflich, daß wir gern wiffen wollen, woran wir find.

Meurath. Es wird fich ausweifen.

Adult. Der gnabige herr Graf hat und vertauft; ber Raufer gibt und in andere hand. Dort werben wir auch nicht angenommen. —

Neurath. Es mag werden, wie es wolle, fo wift Ihr boch bas, ohne herren werbet Ihr nicht bleiben. Ob es nun der ift, oder ein Anderer, bas tann Euch gleich viel fepn.

Souls. Mit nichten, herr Gerichtshalter!

Meurath. Last mich ungeschoren!

Souls. Run - ja. Das ift eine Redensart, Die wir ehebem wohl zu Ihnen hatten fagen mogen.

Meurath. Bas?

Shul3. Als Sie und fo fcarf gefcoren haben, meine ich.

## Bweiter Auftritt.

#### Borige. Delomer. Bernad Bebienter.

Delomer (tritt in merklicher Unruhe und Bewegung ein). Ift mein Gohn nicht bier?

Meurath. 3ch tomme eben mit ihm von ber Promenade.

Delomer. Bo ift er bingegangen?

Meurath. In ben Garten.

Delomer (fdellt).

3duls. Snabiger herr! Sagen Sie une bod, was wird aus und?

Delomer. Gludliche Leute, fo boffe ich.

Bedienter (tritt ein).

Delomer. horfmann foll tommen.

Bedienter (geht).

Delomer (ihm nad). Aber gleich!

Souls. Bem gehoren mir benn an?

Delomer. - Meinem Sohne.

Schulg (frendig). Dabei bleibt es?

Delomer. Unabanderlich.

Schul3. Das will ich ben Uebrigen aus unferm Orte fagen. Damit werbe ich große Freude anrichten; benn ber junge gnabige herr wird von allen geehrt und geliebt.

(Beht ab.)

Delomer (bei Geite). Der Undankbare! Bie glücklich könnte er feyn!

Neurath. Es ist nicht genug zu munichen, bag Euer Gnaden ben Handel durch Aushandigung der, von bem herrn Sohne und Frau Tochter vollzogenen, Vermählungsurtunde abschließen. Detomer (febr unruhig). Freilich! — Bovon hat mein herr Schwiegersohn fich mit Ihnen unterhalten?

Meurath. — Bon bem Ertrag bes Gutes und beffen Berth.

Delomer. hat er nicht merten laffen, ob es ihm Freude macht -

Neurath. Rein. Es war ihnen überhaupt gar nichts anzumerten. Etwas Zerftreuung, nebst untermischten Seuszern, ließ sich beutlich erkennen. Zulest fragten mich ber herr von Dominique noch, wie hoch ich Ihr Gut, nach ben getroffenen Meliorationen bei einem Berkauf in Werth bielte? —

Delomer. Nehmlich bas neugetaufte grafliche Gut? Neurath. Bitte um Berzeihung. Diefes eigenthum= lich hochabelich von Dominiquesche Gut.

Delomer (betroffen). Diefes -

Meurath. Bo wir gegenwärtig und befinden.

Delomer. Go? (Er wird nachbentend und unruhig; nach turger Paufe etwas fonell, und mit einer Berbeugung ben Reurath entlaffenb.) Ich werbe eilen, alles in Ordnung zu bringen.

## Dritter Auftritt.

#### Borige. Horfmann.

Neurath. Ich muß bitten. Es ftehen Euer Gnaden fouft Berdrußlichfeiten bevor, welche ich gern befeitigen mochte. (Get ab.)

Detomer (ju horfmann). Bo ift meine Tochter? Borfmann. Sie find im Garten. Delomer. Allein?

gorfmann. Bei ben Arbeitern. Gie find allborten mit ben Anstalten gur Festlichleit bes Abende beschäftigt.

Delomer (feufat und wendet fic ab).

Borfmann. Ach! Ich bin ja aber gang erschroden.

Delomer (faßt fic). Beghalb?

Sorfmann. Ueber bas, mas ber herr Reurath fagte,
- bag Guer Snaben Berbruflichteiten bevorftanben -

Delomer. Rufe Er meine Tochter zu mir! Sie foll gleich tommen. (Er geht lebhaft auf und ab.)

Borfmann. (folagt angfilich bie Banbe gufammen und geht).

Delomer. horfmann!

Sorfmann (fommt). Gnabiger Berr!

Detomer. Wenn Er meinen Schwiegerfohn jum Marquis geben fiebt, — fo rufe Er ihn auf ber Stelle ab, und foide Er ihn baber!

Sorfmann. Go? - (Gebt.) Gehr mohl!

### Vierter Anftritt.

#### Vorige. Bedienter.

Bedienter. Ge. Ercelleng, ber herr Graf, verlangen ben herrn von Delomer au fprechen. -

Delomer (sehr unruhig). Ich werde bald zu ihm kommen.

Bedienter. -Es ware febr bringenb.

Detomer. Balb! balb! Ich bate nur um eine fleine Bebulb.

Dedienter (gebt ab).

Sorfmann. Gnabiger herr!

Delomer. Bas gibts?

Sorfmann. Wenn aber nun ber junge gnabige herr nicht jum herrn Marquis geben?

Delomer. Go ruft Er ibn nicht ab.

Sorfmann. Nun verstehe ich. (Gebt.) Wenn er aber nun bei dem Herrn Marquis ift, foll ich ihn gleich ober erst nach einer Weile abrufen?

Delemer. Gleich!

Borfmann. Go, fo! - Beun aber nun ber herr Marquis jum herrn von Dominique gebt?

Detomer. . Co ruft Er herrn von Dominique boch ab! Das ift baffelbe.

Sorfmann. Gehr wohl. — Euer Gnaben verzeihen! wenn nun aber beibe herren mit einander fpazieren geben — was thue ich bann?

Delomer (ungebulbig). Er ruft ihn ab.

Sorfmann. So, fo, fo! Der eigentliche 3med fceint alfo ber ju fepn, bag beibe herren nicht mit einander reben?

Delomer. Um ben 3med hat Er fich nicht zu befummern. Er thut, mas ich 3hm befehle.

Sorfmann. Allemal. Wenn man aber boch ben 3wed eines Befehles weiß, fo gehorcht man mit mehrerer gefunden Bernunft, als gewöhnlich emplopirt wirb. (Gebt ab.)

Delomer. Ich übersehe ben Plan, ben meines Sohnes romantische Ehrlichkeit sich vorgelegt hat. (Pause.) Das barf nicht sepn! — (Er geht auf und ab.) Ich gebe nichts auf. Ich werbe alle Schwierigkeiten ausgleichen, und gegen feinen Billen will ich sein Glud machen, und das seiner Nachfommen. Ich weiß, es kommt eine Zeit, wo er es mix banken wird.

## Sünfter Auftritt.

#### Delomer. Graf.

Graf. Ich tomme Ihnen vielleicht ungelegen? Delomer. Aufrichtig gesprochen! Jest bin ich wohl etwas beschäftigt —

Graf. Aber wir muffen und fprechen.

Delomer. Die Kremben beschäftigen und.

Graf. Ihr herr Schwiegersohn ist fehr allarmirt! Ift ihm etwas zugestoßen?

Belomer. Die plogliche Unfunft -

Graf. Ja, ja. Aber er ist distrait; il est reveur -

Delomer. Er ist ein junger Mensch, — bem — mehr als mir lieb ist, manche Schwarmerei den Sinn verkehrt — Graf. Also zu vollblutig!

Detomer. Die neuern Schriften haben ihn zu ernft und reigbar gemacht. — Erfahrung wird bas icon abfühlen.

Graf. Abfühlen? Go? Dann empfehle ich Ihnen mein rothes Vulver.

Delomer (unmuthig). Ach! ba liegt bas flebel nicht.

Graf. Das Pulver thut Bunber. Konnte ich bie Comteffe, meine Gemahlin, bereden, es zu gebrauchen, fo erlebte ich manchen vehementen Auftritt nicht.

Delomer. In ber That, bie Fran Grafin ift fehr heftig.

Graf. 3ch bin es zwar nun fcon gewohnt -

Delomer. Manchmal, ich tann es nicht bergen, recht-

Graf. Recht heroifch? ja.

Delomer. Recht beleidigend heftig.

Graf. Das tommt von ben Borfahren. Ihre meisten Ahnherren waren tommandirende Generale. Ihr hochseliger

Großherrvater unter andern — es ist ber, welcher im großen Saale mit bem helm in ber hand gemalt ist, er bangt über bem Buvet —

Delomer. Bergebung! (Unruhig.) 3ch muß bitten, gur Sache gu tommen.

Graf. In allem Betracht fehr gern. Mein bester herr von Delomer, es ist Ihnen befannt, daß Sie bei dem Ber- tauf des Gutes über mich vermocht haben —

Delomer. Ich bitte nur gerabe bie Sache ju nennen. Bir burften febr balb unterbrochen werben.

Graf. Nun ja. Daß Sie die Bermahlung meiner Grafin Tochter mit Ihrem Herrn Großfohn, und die weitere Zahlung von zehntaufend Thalern an mich, zwar als gesteime Bedingung, aber als conditio sine qua non, festgefest haben.

Delomer. 3a.

Graf. Das Gut ift Ihnen überliefert.

Delomer. Und Ihnen bie Rauffumme.

Graf. Richtig. Ich habe aber freundschaftliche und andere fehr nothige Urfachen, auf Wollziehung der Bermahlungsafte, durch Unterfchrift Ihrer Kinder ungefäumt zu dringen.

Delomer (betroffen). Doch nicht in diefem Augenblid?

Graf. Spateftens vor Ablauf einer Stunde.

Delomer (empfindlich). Bin ich Ihnen nicht sicher?

Braf. Gie? - D ja! febr ficher!

Delomer. Alfo?

Graf. Meine Gemahlin will biefe Verbindung durchaus nicht, ob —

Detomer. Die Berhandlung ift mit Ihnen ab-

Graf. Ja. Benn Sie mir aber nicht ploblichft bie Urtunde verschaffen, daß ich meiner Gemahlin alles, wie eine abgemachte Sache vorlegen kann — fo muß ich ihr gegen meinen Billen nachgeben.

Delomer. Und was verlangt bie Frau Grafin?

Graf. Daß die geheime Bedingung, als erfchlichen angefehen, tafürt, und ohne alle Weiterung aufgehoben werbe.

Detomer. Wer hatte benn, ohne Rudficht biefer Art, für bas Gut fo viel gegeben, als ich — unverzeihlicherweife bafür bezahlt babe?

Graf. Darüber mag sie benn boch wohl sehr sichere Plane haben. Ueberbem — car la Comtesse est une Dame de beaucoup d'esprit — elle a fait des combinaisons — sie will hinter gewisse geheime epineuse Angelegenheiten ber Ihrigen gefommen sepn.

Delomer (verlegen). Geheime Angelegenheiten? — welche? Graf. Sie will mancherlei penetrirt haben, und was weiß ich, wie fie unter ben Umftanden procediren tonute.

Delemer. Sagen Sie mir gerabezu -

Graf (nimmt freundlich Delomers beibe Baron! Lieber Baron! ber befte, vertuenfefte Menfch fann boch fo ein Bintelden haben, wohin er bas Licht nicht gern gebracht fieht.

## Sechster Auftritt.

#### Borige. Sorfmann.

Sorfmann. Die gnäbige Frau von Dominique find fo eben zu bem herrn Gemahl gerufen. Nachher wollen fie fogleich — Detomer. Ich laffe meine Cochter rufen, und ich verlange fie gleich auf ber Stelle.

Borfmann. Gebr wohl! (Geht ab.)

Graf. Lieber Baron, ich bin ein aufrichtiger Freund und Nachbar. Folgen Sie mir, spielen Sie mir die Urstunde von den lieben Kindern in die Hande, und zahlen Sie mir, je eher, je lieber die noch versprochenen zehntaufend Thaler aus. Sonst steht Ihnen etwas — wie foll ich mich erpliciren — Schmachartiges bevor.

Delomer. Wenn Sie mich bofe machen, herr Graf, fo hebe ich alles auf. Ich erlaffe Ihnen Ihr Wort, und Sie zahlen mir bie zwanzig taufend Thaler zurud, die ich nach Ihrem eigenen Geständniffe über den Werth des Gutes bezahlt habe.

Graf. D, der Handel ist einmal geschlossen; das Gestandnis war blos mundlich, ich erinnere mich seiner nicht einmal mehr, und erwarte sehr ruhig, ob Sie, aus dem nie genug zu bestimmenden Werth des Gutes, die zu hoch angeschagene Kaussumme so gerichtlich darthun können, daß ich in deren Ersah verurtheilt werde. Gegen die projektirte Familienverbindung sichert mich Ihr, nie erweislich zu machender, mir vorgespiegelter Abel.

Delomer. herr Graf, wie mußich Sie tennen lernen? Graf. Als einen vorsichtigen Cavalier! Und was ich Ihnen zuleht aus mahrer Freundschaft noch sage — ist bas — sepn Sie gleichfalls vorsichtig! (Geht ab.)

Delomer (folagt die Banbe jusammen). Es ist schandlich! — Aber in biesem Augenblick ist die Mishandlung mir willstommen. — Einen so ungeheuren Berlust können weder Bater noch Sohn mir zumuthen. Sie werden zurnen; — aber sie werden sich fügen. — Jeht Myth im Sturme, so landen wir balb im Hafen.

### Siebenter Anftritt.

#### Delomer. Mabam Dominique.

Mad. Dominique. Sind Sie fehr eilig, lieber Bater — Delomer. 3a!

Rad. Dominique. Mein Mann municht, daß ich — Detomer. Und Dein Bater verlangt biefen Augenblick. Gib mir ben Borzug! Du weißt, daß davon in feche Jahren niemals bie Rebe war —

Mad. Dominique (niebergefdlagen). Befehlen Sie -

Delsmer (berglich). Du weißt, daß ich Deinen Mann fo gartlich liebe, als Dich.

Mad. Dominique. Sie geben und jeden Tag Beweise bavon. Wir konnen bas kostbare Geschenk, was Sie heute geben, nicht inniger verehren, als jeden liebevollen Blick, ben Sie und schenken.

Delomer. Julie! belohne Deinen Bater für feine Liebe! Mad. Dominique. Kann ich bad? Sagen Sie mir schnell, wodurch? (Sie fast feine beiben Banbe.)

Detomer. Durch ein Verfprechen, bas ich von Dir un= bebingt forbere.

Rad. Dominique (zieht unwillführlich eine Sand gurud). Gin Berfprechen?

Delomer. Du mantit?

Rab. Dominique. Mein herz wantt nicht, - und Ihr herz, lieber Bater, hat gewiß bedacht, daß ich Pflichten babe -

Delomer. Die Pflicht fur Deinen Bater ift bie altere. Gelobe mir, bag Du mich nie verlaffen willft!

. Rab. Dominique (erfdroden). Mein Gott! Ift benn bavon bie Rebe?

Delomer. Gib mir Dein findliches Gelübbe!

Rad. Dominique (mit Bergensangft). Bas fann und trennen?

Detomer (febr weich). Julie! las mich nicht allein und fern von Dir sterben! (Dit Behmuth.) Versprich es mir, daß Deine Sand meine Augen schließen soll!

Mab. Dominique (rafd und berglich). Ja, bas ver- fpreche ich.

Detomer (umarmt fie). Go! - Run ift alles gut.

Rad. Dominique. Was fteht mir bevor? D laffen Sie mich alles wiffen! Ich beschwöre Gie barum.

Detomer. Du hast mir jest bie Ruhe meines Lebens gegeben. Run geh ohne Sorge Deinen Geschäften nach!

Mad. Dominique (geht fowermuthig, tommt gurud). 3ch barf meinem Manne fagen, was unter und vorgegangen ift? Detomer (leicht). Wozu ift bas nothig?

Mad. Dominique. Ich habe nie ein Geheimnis vor ihm gehabt.

Delomer. Glaubst Du, daß Dein Mann Dein Gelübbe migbilligen murbe?

Mab. Dominique. Marum forbern Gie nicht baffelbe von ihm?

### Achter Anftritt.

### Vorige. Dominique Cohn.

Delomer. Lag und, meine Tochter!

Mad. Dominique (nimmt ihres Baters Danb). Bin ich benn unter Ihnen beiben zu viel? (Bartlie gu Dominique.) Dominique! — muß ich geben?

Dominique Sohn. Ich heiße Dich nicht geben, liebe Krau!

Detomer. Bir haben von Gefchaften ju reben, mein Rind!

Mab. Dominique. Gib mir Deine Sand!

Dominique Sohn (reicht fle ihr herglich).

Rab. Dominique (führt ibn ju Delomer, nimmt feine Sanb, und legt fie in Dominiques Danb). Ach! ber foonen Beit, wo fein Geheimniß unter uns war!

(Dominique Sohn (feufat).

Delomer (fieht verlegen abwarts).

Mad. Dominique. Sie wird und wiebertehren. (Sie legt beiber Sande an ihr Berg.) So bleiben wir treu vereint! (3hre Thranen hemmen ihre Worte.) Und niemals wird biefer Bund zerriffen — niemals werden wir und treunen.

(Gebt ab.)

## Meunter Auftritt.

#### Delomer. Dominique Cohn.

Dominique Sohn (faltet bie Banbe und fieht au ben Boben). Delomer (legt bie Sanb auf feine Schulter). Go fen of! (Er geht rafc von ihm.)

Dominique Sohn (folgt ibm etliche Schritte, und fragt berglich): Bad ift bier vorgegangen ?

Delomer (bentet mit ber hand, daß das auf Ra beruben falle; dann fagt er mit Ernft): Dominique! — Ich verzeihe den 1842 gestüm, womit Sie mich vorhin verlassen haben. (Er reicht ihm die Dand und sagt fausier): Weil ich noch niemals Ihnen etwas zu verzeihen hatte.

Dominique Sonn (taft feine Sand). Es ift unmöglich, bag Sie mein herz vertennen tonnten.

Delomer. Aber - jest verlange ich Saffung. Ich habe nun mit bem Marquis gefprochen, - lange gefprochen.

Dominique Sohn (mit Ehrerbietung). Und mas haben Sie ibm gefagt?

Detomer. Daß ich zweihundert funfzigtaufend Livres vor funf Jahren fur ihn empfangen habe.

Dominique Sohn. 2Bobl!

Delomer. Das habe ich ihm rund erflart.

Dominique Sohn (gutmuthig). Und wegen ber Rudjah-Inng biefes Gelbes an ihn -

Delomer. In der That, er durfte ein ungunftiges Schickfal erlebt haben, wenn fein Vermögen in andre Sande gesommen ware.

Dominique Sohn (treubergig). Gott fen gebantt, baß fein Lood in Ihren Sanben ift!

Delomer. Es ist nur zu oft geschehen, bag unter begunstigenden Umstanden, Summen, die so unvorsichtig, auf Geratbewohl, übermacht waren —

Dominique Sohn (fonen). Daß biefe, als fremdes Gut, febr hazardirt gebraucht worben find. —

Delomer. Man hat fie, leiber! auch wohl gang und gar abgeläugnet.

Dominique Sohn (will reben, foweigt, fieht vor fich nieber). Detomer (ber feine Betroffenbeit fublt). Ich will bamit nur fagen, daß bed Marquis Loos fehr gludlich vor vielen ansbern ift.

Dominique Sohn (niebergebengt). Allerbings.

Delomer. Ich habe ihm bie gange Berginfung vorgerechnet - Dominique Sohn (belebt). Das ift fcon! -

Delomer. Und jum Rapital gefchlagen.

Dominique Sohn (befümmert). Go? — (Shonend.) Und wann haben Sie bie Rudjahlung bes Kapitals an ihn fest-gefett?

Delomer (etwas unmuthig). Er hat bavon nichte gefagt. Dominique Sohn (erftaunt, bod findlich). Sie auch nicht? Delomer (etwas troden). Nein. (Er geht einige Schritte von ihm.) Dominique Sohn (ber ebenfalls bei Seite geht, ben Ropf

fouttelnb, für fic). Dein Gott!

Delomer. Er hat teine Berwandte — tann ich nicht beinahe barauf rechnen, daß fein herz ihm einige Berbind-lichteit für ben auferlegt, ber fein Glud ihm bewahrt hat? Und barf ich nicht in diefer Rudficht —

Dominique Sohn (mit unterbrudtem Unwillen). Auf biefem Wege wird ihm ein Teftament für Sie abgebrungen.

Delomer (bridt mit Born ab). Sie find von einem Starrfinn - (er geht von ibm) von einer Sarte, die mich beleibigt.

Dominique Sohn (legt feine gefalteten Sanbe auf bie Bruf, verbeugt fich etwas mit bem Ropfe, und fagt im innerlicen Rampfe): Berfchonen Sie mich! Ich fann in Ihre Ibeen nicht eingehen.

Delomer (gereigt). Bie?

Dominique Sohn (mit bem Ausbruch feiner Gefühle). Nein, ben Druck biefer Dinge und einer folden Lebensweise ertrage ich nicht. (Mit Schmerg). Ich tann es nicht — es ist unmöglich. (Geht lebhaft umber.)

Delomer (beftig). Ich burchschaue Sie gang. Sie geben bamit um, ben Marquis zu bezahlen?

Dominique Sohn. 3ch bitte, daß ich ju Ihrer Er- leichterung es burfe.

Delomer. Ihr Gut ju vertaufen -

Dominique Sohn. Anders tann ich nicht bezahlen.

Delomer (etwas berabgeftimmt). Bovon leben, wenn 3hr Ont babin ift?

Dominique Sohn (fanft). Bon ber Arbeit, wie fonft. Detomer. 280?

Dominique Sobn (mit Gehnfuct). 3m Baterlande.

Detomor. Go ifte mit Ihrem Bater verabrebet? 3ch benreife.

Dominique Sohn (raft und fraftig). Mein Ehrenwort barauf — bag von Ihrer Lage mit bem Marquis mein Bater nicht eine Splbe weiß. (Mit Feuer.) Nicht eine Splbe!

Delomer. Ift das gewiß?

Dominique Sohn. Auf Ehre!

Delomer (reicht ihm abgewandt bie Banb). Ich bante bafür. Dominique Sohn (umarmt ihn). Laffen Sie mich Ihnen

doch alles verdanken! Bezahlen Sie den Marquis, und —

Delomer. Unbarmherziger Menfch! — ich fann es ja wicht. Bei Gott! ich fann es nicht, und ich gebe nicht jurud.

Dominique Sohn (tritt gurud).

Detomer. Der Schande sehe ich mich nicht aus. Thun Sie, was Sie wollen; — aber das sage ich Ihnen, meine Tochter wird mich nicht verlassen. Ich habe ihre Gelübbe, daß sie mein Auge schließen will; und ich sterbe hier, hier, wo Sie mein Werk zernichten. Bollen Sie mich verlassen, so muffen Sie auch Ihr Weib verlassen. Wagen Sie es darauf, so vergebe Ihnen Gott meinen Gram, mein trost= loses Leben, und die Verachtung meiner trenen Vatersorge.

Dominique Sohn. Das habe ich nicht verbient. (Er flüst fic auf einen Stubi.)

### Behnter Anftritt.

Dominique Vater. Marquis, welche Delomer in ber Thure aufhalten. Dominique Cohn.

Dominique Vater. Bir haben großen Rath zu halten. Sie muffen mit und umtebren, lieber Delomer!

Dominique Sohn (sammelt fich und will gehen).

Marquis. Dabei bedürfen wir auch Ihres Rathes, lieber Dominique!

Dominique Sohn (bejahet bas gefällig, und tehrt gurud).

Dominique Vater. Wie feht 3hr beibe aus?

Detomer. Gine Verschiedenheit ber Meinung brachte und nach und nach in ein lebhaftes Gefprach -

Dominique Vater. Gewiß herrschaftliche Regierungsforgen? Je nun — weshalb wollt Ihr burchaus Andre regieren? Man hat genug zu thun, sich felbst vernünftig zu
regieren.

Detomer. Nun, wovon ift die Rede?

Dominique Vater. Lieber Bruder Delomer, Sie muffen jest mit Ihrer Erfahrung — worauf ich große Dinge halte, bem Marquis an die hand gehen. Bas tann benn nun wohl bier aus ihm werben?

Rarquis. Lieben Freunde! In mein Baterland gurude tebren — bas ift mir unmöglich.

Delomer (lebhaft). Gie haben Recht.

Dominique Vater. Sie haben Unrecht.

Marquis. Bas mich liebte — ist nicht mehr. Bas mich erfreute — ist verandert. Den muhfeligen Lebensrest will ich in ber Stille im Geleit der Freundschaft tragen.

Detomer. Bir öffnen Ihnen bie Arme.

Dominique Sohn. Bon herzen.

Dominique Vater. Aber herr Marquis! - bas Ba= terland hat Rechte -

Marquis. Freund! Meine Gohne find bort erfchlagen.

Dominique Vater (haftig). Nun freilich. — Run ja — ja! Ei! — fo taufen Sie fich hier an! —

Delomer (ift etwas verlegen).

!

Marquis (nachbentenb). Antaufen?

Dominique Vater. Go wie herr Delomer fich recht wader angefauft bat. Sie konnen es ja.

Marquis. Auch habe ich wohl schon baran gebacht.

Dominique Vater. Gie pflanzen fich bann Baume an -

Marquis. 3ch murbe ihren Schatten nicht mehr erleben.

Dominique Vater. So pflanzen Sie Ihren Rohl! Ja bei meiner Seele! Wenn die Hoffnung und lange genng irre geführt hat in dem bunten Gewirre — so hören unfre Entwürse auf mit einem Beet Rohl. Um die Zeit wird es ruhig in der Brust; wir besinden und nicht am schlechtesten dabei, und will die Uhr eben ablausen, stoßen wir unsern Spaten in die Erde, verlassen das ehrliche Tagewerk in Krieden und ohne Reue.

Dominique Sohn (berglich). Das ift febr mabr.

Delomer. Ein folder Antauf hat allerdings manchen Reig. Aber boch auch viel Belaftigendes. —

Dominique Vater. Raufen Sie fich einen hof — nur teine herrschaft. Das Recht über Gras und Korn — nur nicht bas traurige Recht über Leben und Lob.

Marquis. Gben baran habe ich eine Beile gebacht. Aber mit jebem Ankauf wurde ich bie guten Leute in Berlegenheit festen, benen ich ben größten Theil meines geretteten Bermögens — vielleicht alles zugebacht habe.

Delomer. Bie fern?

(Dominique Sohn. Sie haben noch Bermandte?

Marquis. Sehr weitläuftige. Die Veränderung der Dinge hat fie reich gemacht, reicher als ich bin und war. Sie verdienen ohnehin mein Andenken nicht. Aber einen Freund habe ich noch in Paris —

Dominique Sohn (berglich). Gewiß! Gie werben ibn nicht vergeffen.

Marquis. Einen Freund! — (Sehr gerührt.) Ach! ich kann ihm nie vergelten, was er an mir gethan hat.

Delomer (etwas gezogen). Ber ift es?

Dominique Dater. Renne ich ibn?

Marquis. Verfannt liegt bas ungeschliffene Juwel! — Mein Freund ift mein ehemaliger Autscher.

Delomer. Co?

Dominique Vater. Wodurch ift Ihnen der Mann fo werth geworden?

Rarquis. Mit Gefahr feines Lebens hat er das Meinige gerettet.

Dominique Vater. Das ift brav!

Dominique Sohn (fauft). O vergelten Sie ihm feine Chat reichlich!

Marquis. Als in jener Zeit, aus einer irrigen Daßregel, ber Abel alle feine Bebienten verabschiedete — hatte ich — ein Jahr vor meiner Rettung auch ihn entlaffen —

Delomer. Und biefer Rutscher hat Sie gerettet?

Dominique Sohn. Gerade ber?

Marquis. Als ich gefangen war, gramten fich meine Freunde; aber ihre Betaubung, oder ihre Muthlosigkeit unternahm nichts für mich. Man fieht meine Verurtheilung voraus; das geht diesem Wanne ju Herzen; er hat nicht

Rube noch Raft. Er geht bei meinen Freunden umber, erschuttert fie. Sie entwerfen einen Plan; er gibt fein Erfvarniß dazu ber, und führt ihn aus.

(Dominique Vater. Erzählen Gie und bas! ) Dominique Sobn. Bie that er bas?

Marquis. Früh vor Tage ward mein Kerfer ausgeleert, und ich in zahlreicher Gesellschaft dem Tode zugeschleppt. Eine dichte Menge Bolfes erwartete und vor dem Gefangniß, empfing und mit schadenfrohem Gebrüll, und die schon halbtruntene Wache konnte und wollte sie nicht zurückhalten. Bon dieser Masse, der wir als gefährliche Berbrecher geschildert waren, wurden wir umringt, gedrängt, geschmäht, beschimpst. Ich ging ganz zulest. Ganz besonders ward ich hin = und hergezerrt, gemißhandelt, und die Wache neben mir immer mehr von Bacchanten mit heißem Getränk sast sinnlos gemacht.

Delomer. Schredlich!

Marquis. Der Bug rudt fort, muß oft halten, fann endlich nicht mehr pormarts. Man fendet nach ftarferer Das Getummel, bas Gefdrei fteigt an bie Bedeckung. Bolfen. Diefer Bofewicht ift der argfte; ruft eine Stimme - ich fuble mich mighandelt, febe in ein blutiges Beficht; - biefe Bestalt reift mich aus bem Buge; - fort mit ihm! rufen die Trunknen; er weiß noch mehr Mitschuldige, und muß fie befennen. Burud vor den Richter! Man reißt mich ju Boden - die Menge ichneidet mich ab von dem Buge; in der Mighandlung wird mein Geficht mit Gewalt entstellt; man reift die Rleider mir ab; der Saufen drangt mich von einer Gaffe in die andere; - ein furger Mantel wird mir umgeworfen. Der trunfene Dobel muthet blind fort, und fennt nicht mehr ben Gegenstand, bem es gilt.

Dominique Sohn. 3ch hole faum Athem.

Marquis. So fchimpfen Sie boch, fo verfolgen Sie boch mit — ruft bie blutige Gestalt mir in bie Ohren. —

(Dominique Dater. Brav, brav!

Dominique Sohn. Weiter! weiter!

Delomer. Gehr brav!

Marquis (mit Begeisterung). Ein Strahl ber Rettung begeistert mich; ich wuthe so arg, wie jene; wir drängen und vorwarts; — an den Gassenecken werden seurige Reden und Aufruse gelesen — die Menge verliert sich dort — zulett bin ich mit etlichen Gedungenen allein. Man bringt mich in den Keller eines kleinen Hauses, kleidet mich um. Mein blutiger Versolger fällt mir um den Hals — und es ist mein ehrlicher Kutscher, der unter dieser Larve und durch Mishandlungen mein Leben mir gerettet hat.

Dominique Sohn (umarmt ihn). Dank ihm! — D wie mich bas erschüttert hat!

Delomer. Tief in die Geele.

Rarquis. Und biefer Mann ift Gatte und Bater.

Dominique Vater. Gott fegne ben Chrenmann!

Marquis. Er bringt mich in mancherlei Gestalten durch bas Land. Er wagt in jeder Stunde sein Leben mehr als einmal. Wir kommen endlich an die Kuste. Er erkauft ein Fischerboot, mich einem Danischen Schiffe nachzusühren. Er sieht mich einsteigen, bleibt am Ufer, bis ich nahe am Schiffe bin, fällt auf die Knie, schwenkt seinen Hut — läuft fort landeinwärts. — So ist er mir aus den Augen gekommen, aber nie aus dem Herzen. (Er set sich erschöpft.)

( Dominique Vater (tupt ben Marquis auf bie Stirne). > Dominique Sobn (faßt feine Sanb und fiebt ton ftarr an).

Delomer (trodnet die Angen). Es ift mahr, ber Mann bat überaus brav gehandelt.

Dominique Vater. Ueberaus brav? Rur brav? Selbenmäßig beiße ich bas, und es ift gar nicht gu vergelten.

Delomer (mit Beuer). Ja! Gie muffen ihm ein gutes Legat ausseben.

Dominique Vater (brudt bem Marquis bie Sanb). Das muffen Gie nicht thun.

Delomer. Bei Gott! bas muffen Sie.

Dominique Vater. Ein Legat? So lange foll der Mann feine Dankbarkeit in feiner Bruft verriegeln? Wenn fein Athem ausgelöscht sepn wird, dann foll sein Retter erst einen frischen Athemaug führen? Das ist Nichts! Lassen Sie sich hier ausgahlen, und wenn Ihr Eigenthum so vor Ihnen da liegt, dann zahle Ihr Herz seine Schuld gleich ab. Fort mit der Summe an ein sicheres Haus! der Mensch wird hingerusen; man schiebt ihm in die Taschen, was er verbient hat; Ihr Wort aus dem Herzen stedt man ihm in die Hand — fahr zu, Kutscher! Und nun weiter kein Wort mehr!

Marquis. Ja, wir wollen redlich gufammen theilen. (Er febt auf.) Und bas biefe Boche noch.

Dominique Vater. Je eber, je lieber. Der Augen: blid ift unfer — wer weiß, was wir im nachften Augen: blide find.

Marquis (auffahrend). Sehr mahr! — Ja, lieber Delomer! Machen Sie mir diese Freude recht bald, so geschieht boch, so gut ich kann, einmal etwas Ganzes.

Dominique Sohn. Ach! bas gefchieht ja fo felten.

Belomer. (Die Bebenklichfeiten, welche Delomer von nun an macht, tommen nicht ans bem Beig, fonbern aus ber Berlegenheit, bas Gelb

nicht schaffen zu tonnen. Der Ton ift baber gutmuthig verlegen, nicht talt bevenklich.) Ich gehe von ganzer Seele in Ihr schoones Gefühl und in die rasche Handelsweise meines Freundes Dominique. Aber man muß boch zuvor bedenken —

Dominique Vater. Man muß geben!

Delomer. Db Ihre Gabe auch fo ficher in feine Sanbe tommt -

Marquis. Dazu weiß ich Magregeln.

Delomer. Und ob ber Menfc auch -

Dominique Vater. Lieber Bruder Delomer! Alle Bebenklichkeiten, die hier gemacht werden tonnen, verlieren fich vor der großen Bedenklichkeit, daß ber Menfch zu spät gludlich wird.

Delomer. Freilich! Run, es tit zu hoffen, bag er noch lebt - benn fonft -

Dominique Vater. Ja mohl lebt er! Ei fo eine Sand- lung gibt langes Leben.

Marquis. Er lebt. Es war meine erfte nachforfcung in Europa.

Delomer. Dun bas ift aut. Denn fonft -

Dominique Vater. Biffen Gie mohl, herr Bruder, bag Ihre Borficht mich recht ärgert?

Marquis. Tadeln wir unfern Freund nicht! (Er brudt Delomer bie Band.) Danke ich nicht dieser seiner Borsicht die Erbaltung bes Meinigen?

Delomer. Ich werde übrigens gleich Anstalt machen, bag bas Gelb -

Dominique Vater. Anstalt! fo recht! bas ift bie Sache! Run benn — Das waren benn fo Ihre Anstalten. (Er feufst unwillührlich, lächelt aber gleich barauf.) Wir haben boch beren auch noch zu machen.

Dominique Sohn. Bogu, lieber Bater?

Bominique Vater (fleht ihn an). Ei! (Er tlopft ihm freundlich auf die Schulter.) Du mußt nicht fragen, Du! (Er geht zu Delomer.) Das geht und Bäter an. (Er fast ihn vertraulich bei ber hand.) Und wenn Ihr andern mir es nicht übel nehmen wolltet — so möchte ich wohl jeht mit meinem Bruder Delomer ein Wort davon reden.

Marquis (ju Dominique Sohn). Kommen Sie, lieber junger Freund! wir wollen indeß meine Zukunft ausmalen. Der Grund des Gemäldes ist nicht hell — indeß — traumen wir so angenehm, als möglich. — (Geht mit Dominique Sohn.)

Dominique Sohn (lägt ihn vorausgeben, und babei fieht er in ber Thure fich um).

Beismer (fieht nachbentenb).

Dominique Sohn (tehrt raid um, führt Delomer bei Seite). Sie find nicht ungehalten auf mich?

Delomer (verneint es und reicht ihm bie Sanb).

Dominique Sohn (legt Delomers Sand zwifden feine beiben Sanbe, verneigt fich etwas, und im Geben wirft er Dominique einen Rug zu). Gute Anftalten, lieber Bater! (Geht ab).

### Gilfter Auftritt.

#### Dominique Vater. Delomer.

Dominique Vater (nick ihm ju). Ja, lieber Bruder!—
ich bin benn, Gottlob, hier. Da Sie nun gerade im Begriff find, diefe und jene Berfügung für die Kinder zu treffen, die mich doch nahe angeht, so ist es nun auch nöthig, ein Bort davon zu sprechen, was fünftig aus mir werden foll. Detomer. Bie fo? Bir werben gewiß recht gludlich mit einander fenn.

Dominique Vater. Mit einander? (Er fouttelt ben Ropf.) Sa, bas ift nun eben bie große Frage.

Detomer. Das fann wohl feinem Zweifel unterworfen fenn.

Dominique Vater. Ich werbe immer eine feine Beile bier fenn. Aber ich kann benn boch nicht hier bei Euch bleiben.

Belomer. Warum nicht? Ja, allerdings.

Dominique Vater. Nein, herr Delomer! (80ft.) Bu feiner Beit gehe ich jurud in mein Vaterlanb.

Delomer. Das gebe ich nicht zu. Nimmermehr!

Dominique Vater (ernft). Das fann gar nicht andere fepn.

Delomer. Wie? fo follte —

Dominique Vater. Berlieren Sie defhalb tein Bort!
- Die Frage ift nur bie, wer von hier wird mit mir geben?

Delomer (berglich). Lieber Dominique! wir laffen Dich nicht.

Dominique Vater. Gigut bas! Go geht alle mit mir!

Delomer (entidloffen). Das tann nicht feyn.

Dominique Vater. Warum nicht?

Delomer. Bir haben und hier angefauft. Bir haben -

Dominique Vater. Man tauft an - man vertauft wieder.

Delomer. Wo denfft Du hin?

Dominique Vater. Nach Saufe.

Delomer. Und mas blühet Dir bort noch?

Dominique Vater. D - mandetlei! Da ift mein Sarten -

Delomer. Du follft bier einen Garten ausfuchen. Belder Dir gefallen wird, foll -

Dominique Vater. Reiner! benn ber allerschonfte ift boch nicht mein Garten in ber Borftabt St. Bictor -

Detomer. Aber wenn doch ein besferer Plat, als jenerist — Dominique Vater. Was habe ich in meinem Garten nicht alles wachsen, vergeben und wieder wachsen sehen! Wie froh bin ich bort gewesen! Dort werde ich alle Frühzighre wieder start und jung, und mit jedem Herbste hoffe ich wieder auf ein neues Frühjahr. Dergleichen kann man nur an derselben Stelle erleben, und man sindet es auf keiner andern Stelle wieder. Und was sollte ich denn wohl hier treiben? Da ist die Grafenfrau, die weiß schon, daß es mit meinem Abel nichts ist.

Delomer. Ber hat ihr bavon gefagt?

Dominique Vater. Sie muffen es nicht übel nehmen! Die Frau ärgerte mich fehr, und bei der Gelegenheit habe ich mich tuchtig verschnappt. Dem Dominique, merte ich wohl, ist die herrlichteit hier auch zu enge. Wenn Sie sich nun betehren, Ihre Schlofigedanten aufgeben, und mit und in den Reisewagen steigen wollten — so waren wir alle sehr gludlich.

Delomer. 3ch fann nicht. (Streng.) Es ift unmöglich.

Dominique Vater. Das thut mir recht leib. — Nun also zu benen, die hier bleiben! Daß mein Großschn verstauft werden soll — (sehr fest) barans wird nichts. Das sage ich Ihnen.

Delomer. Und wenn ich nun erflare, bag, um biefe heirath möglich ju machen, ich zwanzigtaufend Thaler für bas Gut zu viel bezahlt babe, bie folglich aus bem Fenster geworfen sind, — was werden Sie bann antworten?

Dominique Vater (fireicht fein Kinn). So werde ich antworten: — es ist viel Geld! — Aber nehmen Sie die Feber zur Hand, denken — es ist mir ein Schiff mit der Ladung untergegangen — geben Sie an Ihr Buch, und streichen Sie mit fester Hand die zwanzigtausend Thaler ganz ruhig ans.

## Bwölfter Auftritt.

#### Vorige. Dominique Cohn.

Detomer. Können Sie fich es vorstellen, Dominique ? 3hr Bater will nicht bier bei und bleiben.

Dominique Vater. Muffen Sie benn alles gleich aus: plaudern?

Dominique Sohn. Wie, mein Vater? Sie wollten — Dominique Vater. Hore mich an! Ich bin alt und brauche einen warmen himmel. Und wenn ich einst sterbe, verlangt mich darnach, neben Deiner guten Mutter zu ruben. — In Deinen Armen möchte ich wohl einschlafen. Wenn das so fepn könnte, wurde der Augenblick recht gut abgeben. Was sagt Du dazu?

Dominique Sohn (läßt ben Ropf finten, faltet Die Banbe, fieht Delomer bittend und fehnfuchtsvoll an). herr Delomer!

Delomer (gerührt). Bin ich Euch benn gar nichts mehr? Dominique Sohn. Es wird mir unmöglich sepn, Sie zu verlaffen. Aber — foll ich benn meinen armen Bater verlaffen?

Dominique Vater (gerahrt). Sore Dominique! Benn ich von bier nach Paris zurudfehre, und von Dir icheiben werde, bann feben wir und auf biefer Belt nicht wieber, bas weiß ich.

Dominique Sohn. Mein Bater! (Umarmt ibn.)

Dominique Vater. Run - Du tannst wohl denten, wie mir dabei gu Ginne mird -

Dominique John. Bollenden Sie nicht! Bie? biefe Krantung follte ich Ihrem Herzen anthun, nur um mich in bem Besit eines außern Glanzes zu erhalten, ber mir nicht zufommt, und ber mich nicht einmal gludlich macht? D fo mußte ich vergeffen haben, wie Sie in meiner Jugend sich muhfelig beholfen haben, um mir ein Vermögen zu binterlaffen.

### Dreizehnter Auftritt.

#### Vorige. Madam Dominique.

Ra b. Dominique. Lieber Bater, ich bedarf Ihrer im Garten febr notbig.

Delomer (wegewandt). Jest kann ich nicht hinkommen. Mad. Dominique. Nicht? (Bu Dominique Bater.) 2Basist bier vorgegangen?

Delomer. Dominique will und alle nach Paris zurud haben. Ich fann es nicht — wie nun die Sachen stehen, ist es mir schlechterdings unmöglich. Wer will mit ihm geben? wer bleibt bei mir?

Dominique Vater. Gi, ei, herr Delomer -

Dominique Sohn (fieht Delomer fcarf an, und zieht Mabam Dominique an fic).

Mad. Dominique (wankt an ihren Mann hin, und fieht gitternd ihren Bater an).

Detomer. Julie! Ich habe Dein Gelübbe, bag Du meine Augen foliegen willft. Das ift Deine beilige Pflicht.

Co ift nun an Dir, ben Entschluß Deines Mannes zu erlangen.

Dominique Sohn. Bie? Gie waren im Stande - Sie tonnten die Graufamteit -

Mab. Dominique. Nicht weiter, lieber Mann! (Sie faut ibrem Bater in bie Arme.) Bater ! was verlangen Sie?

Dominique Vater. Salt! Diefe Sache muß nicht weiter geben.

Detomer. Ich verlange mein Schiafal zu wiffen. Ich muß es wiffen.

Dominique Vater. 3ch bitte ernftlich, herr Delomer, reben Sie jest nicht weiter !

Detomer. 3ch bin auf bas außerste gebracht.

Dominique Sohn. Und mas machen Sie aus und? Dominique Vater. Dominique!

Dominique Sohn. Rein, nie hatte ich geglaubt, baß

es Ihnen möglich ware, mein herz fo graufam zu zerreißen. Dominique Vater. Ich befehle Dir, zu schweigen und auf ber Stelle hinaus zu geben. Wirft Du mir gehorchen? Dominique Dobn (verneigt fic und gebt).

### Vierzehnter Auftritt.

### Vorige. Das Rind.

Das Aind. Gnabiger Grofvater, Sie mochten ju herrn horfmann in ben Garten tommen.

Pominique Sohn (umarmt bas Kind und hebt es anf).

Das Aind. Mama, Sie mochten doch auch tommen. Die Arbeiter warten auf Sie.

Dominique Vater (nimmt Dominique bas Rinb ab). Go geht! Ich will es haben.

Dominique Sohn. Romm, Julie! (Gie geben.)

### fünfzehnter Auftritt.

Dominique Bater. Delomer. Das Rind.

Delomer (wirft fic in einen Stubi).

Bominique Vater (geht mit bem Rinbe umber, bergt und bradt es an fic). Armer Burm! — Du liebes Puppchen, Du! (Er febt fic mit ihm.)

Das Kind. Barum weinft Du, Grofpapa?

Dominique Vater (fest das Rind in den Stuhl, fieht Delomer an, fieht das Rind an; er tust es und geht dann ju Delomer, dem er mit vielem Ansehen sagt): Es gibt Fragen, Herr Delomer, die ein Bater an seine Kinder gar nicht thun darf. Rein, gar nicht darf. Berstehen Sie mich?

Delomer (fowad). Meine Lage fühlt Niemand.

Das Aind (geht auf bie anbere Seite ju Delomer). Gnabiger Grofpapa, find Sie frant?

Dominique Vater. Necht frant. Mache ihn gefund — fage ihm: — Großpapa, sieh mich armen verhandelten Jungen an — sen nicht gnädig; aber werbe gerecht, und verlaufe mich nicht, so sind wir alle reiche Leute.

Belomer. O Gott! (Umarmt bas Rint.)

Das Kind (macht fich von ihm los). Wollen Sie mich verkaufen, Großpapa? (Beint.) Ich habe Ihnen ja nichts zu Leide gethan. — Bitte, Großpapa! — Verkaufen Sie mich nicht! Bitte, bitte.

Delomer (fpringt auf und bebegt bas Geficht).

Das Kind. Ich bitte den Bater, ber läßt mich nicht verkaufen. Mama auch nicht. (ganft fort.)

(Delomer. Sore mich an!

Dominique Vater (halt ihn auf). Bleibe ba!

Das Aind. Rein, nein! lag mich jum Bater, jum Bater! Bominique Vater (hebt ibn auf). Go wahr ich ein ehr=

licher Mann bin, Du wirft nicht verhandelt. Ich gebe es nicht ju, fo mahr mir Gott gnabig fenn foll.

Detomer. Unmenichen fend Ihr an meinem herzen und meinem ehrlichen Willen.

Dominique Vater. Schlinge Deine Arme um meinen granen Raden, balte mich fest, lag mich nicht los! Berr Delomer, - bas Rind macht mich jum Rinde - ich ichlage Ihnen einen Sandel vor, und biete alle Procente, die ich habe - geben Sie ben Grafenhandel auf, daß ber arme Junge frifd und wohlgemuth heranwachse. Geben Gie bas · But jurud, verlieren Sie Geld, und retten Sie bas Rind - bann will ich - ja ich will bier bleiben, fo lange - bis Sie felbst nach bem Segen des Baterlandes verlangen. Bollen Sie aber auf der Beirath bestehen, fo trete ich mit bem Kinde auf dem Arme, por feinen Bater und Mutter bin - ergable den Sandel, wovon fie, fo mabr ich ein ehr= licher Mann bin, noch tein Wort wiffen. Wenn wir alle brei unfere hoffnung umichlungen haben, fo will ich einmal feben, ob die Ratur in Ihnen nicht Meifter wird über Ihre Pergamente, und Sie in unfre Arme führt? bas will ich einmal feben.

Delomer (gitternt vor grente, bie er, weil er innigft betroffen ift, nicht lant aufern fann). Du willst bet und bleiben? ist bas ein Wort?

Dominique Vater (reicht ihm bie Sanb). Wenn bie Seirath gurudgeht, ja!

Belomer. Rann ich mich barauf verlaffen?

Dominique Vater. Ich habe ben handschlag barauf gegeben.

. Detomer. Rleinet! lauf und hole Deinen Bater baber - und bag er gleich tame! gleich!

Das Sind (geht ab).

Dominique Vater. herr Delomer! ich habe bas Kind fo theuer erfauft, als ich fann; baher mache ich bie ausbrudliche Bedingung: unfre Kinder muffen nie erfahren, bas von einer folchen heirath die Rede war. Das tonnte Ihnen fonst großen Schaben thun.

## Sechzehnter Auftritt.

#### Borige. Grafin.

Gräfin. Es beliebt Herrn von Delomer nicht, zu tommen, fo muß benn bas, was ich nie angefangen haben wurde, burch mich geendigt werden. Aus der projektirten Bermahlung kann nichts werden. Das erklare ich rund und gerade.

Dominique Vater. Recht fo! Je gerader, je beffer.

Grafin. Ihr fammtlicher Abel ift ein Blendwerf, bas weiß ich.

Betomer. Das erlangte Diplom bes beutschen Abels - Grafin. Ift gefauft, auch erlangt? Das Diplom tonnen Sie zu gar nichts brauchen.

Dominique Vater. Gang recht!

Grafin. Eine Familie, deren Erbherr jum Karren verurtbeilt gewesen ift -

(Dominique Vater. Bas foll bas beißen?

Detomer. Frau Grafin, mas unterfangen Gie fich? Grafin. Go eine Kamilie tann nicht gegbelt werben.

Dominique Vater (rubig). Auf dem Schubkarren habe ich mein Effigfaß funf und vierzig Jahre burch Paris hin und bergefahren. Was haben Sie dagegen ju fagen, Madam?

Detomer (mit innigem Gefühl und fener). Ja, Madam! in biefem Effigfaß hat der Ehrenmann hunderttaufend Livres als Mitgift feines Sohnes in mein Saus gebracht.

Dominique Vater. Go viel mar beifammen; fein Seller bruber oder brunter.

Delomer. Mit diefer Summe hat er mich vom Bankerott gerettet. Was ich bin und habe, ist fein Werk. (Mit Burde.) Sein Handwerksgerath fep meinen Nachkommen so werth, wie die alteste Trauerfahne im Chor des Domes Ihrer Kamilie ist.

Grafin. So ift bas? Alfo ein Effighanbler? Sm! ein faures Metier!

Delomer (mit Stolg). Brechen wir ab! — Das Gut ift bezahlt und mein. Heben wir die Heirath auf! Sie konnen nicht vergnügter darüber fepn, als ich.

Grafin (mit Entjuden). Dieu soit loué! Sie geben mir bad Bort bed Grafen gurud?

Dominique Vater. Mit taufend Dant! Nehmen Sie mire nicht übel, gnabige Grafin, aber ich hatte es Ihnen vor einigen Stunden nicht angesehen, daß Sie und alle so gludlich machen wurden.

Grafin. Ich versichere Ihnen, daß mir das auch nicht eingefallen ift. (Bieht ein Papier beraus, bas fie gerreift.) Go

vernicht' ich bie himmelfdreienbste Thorbeit meines Gemahle. Wir reifen gleich auf eines unferer andern Guter; benn Sie werben begreifen, daß wir hier nicht an unserer rechten Stelle sind.

Dominique Vater. Gine wohlausgedachte Sandlung! benn baburch tommen wir Uebrigen allgemach an unfre rechte Stelle.

Grafin. Sm! - Der alte herr wird wohl bier fein Metier fortfegen mit bem Effig?

Dominique Vater. Das mochte ich, mein Seele, mohl.

Grafin (gu beiben). A jamais revoir! - Man wird niemals gu und fommen, denn man wurde abgewiesen werden.

(Geht ab.)

Dominique Vater. Lieber Delomer! bas Reiß, was auf ben Stammbaum gepfropft worden ware, hatte, mein Seele, verdorren muffen.

# Siebzehnter Anftritt.

### Borige. Dominique Cohn.

De tomer (ber bie gange Beit in Gebanten geftanben). Dominique! 3hr Bater bleibt hier bei uns.

Bominique Sohn (mehr erftaunt, ale erfreut). Bie?

Dominique Water (guter Lanne). Ja, es ift fo - es ift fo gefommen.

Detomer. Run, lieber Bruber Dominique, geh und berubige meine Cochter!

Dominique Vater. Jest ware ich gern bier geblieben -Delomer. Die größte Schwierigfeit muß nun noch ge= hoben werben. Dominique Vater. Gibt es noch Gine? Belche?

Detomer. Davon ein Bort unter und beiben!

Dominique Vater. Muß dad fepn? So fep ed ein Bort aus dem herzen — und gleich darauf die That! — ich gehe zu der Tochter. (Geht ab.)

## Achtzehnter Auftritt.

#### Dominique Cohn. Delomer.

Delomer (gerührt). Ihr Bater hat eine unbegreifliche Gewalt über mein herz.

Dominique Sohn. Jeber gute Menfc hat fie über ben andern.

Delomer. Ich bin im hingeben — und ich muß fur Sie noch etwas thun. Wenn ich jest Ihnen gewähren foll, so muß ich Ihnen vorher nehmen.

Dominique Sohn. Bas Sie wollen. Rur ben uns befangenen Sinn laffen Sie und erhalten! Das Uebrige ift zu erwerben.

Detomer. Mit bem Marquis will ich mich gleich auseinander fegen.

Deminique Sohn. Gott fegne Gie -

Delomer. 3ch mochte ihn auszahlen.

Dominique Sohn. D ja!

Delomer. Ich tann es nicht. Es mußte benn fepn, Sie wollten ihn bisponiren, bas Barbingsche Gut angunehmen. Er gewinnt babei.

Dominique Sohn. Das will ich.

Delomer (wendet fic ab, und brudt Dominique Die Banb). Erhalten Sie babei meine Ebre!

Dominique John. Durch die Bahrheit. Er warb für tobt gehalten, und Sie liefern die Verwendung des Seinigen ibm aus.

Detomer. Es fep! (Seufst.) Aber bie Umstände sind jest fehr geändert. — Heute Morgen konnte ich meinen Kindern große Geschenke geben — jest nicht mehr. Die Erwerbung des Abels hat eine Summe weggenommen, die, wie jest die Sachen stehen, sehr beträchtlich ist. — Ach, und mäßig begütert, wie Ihr nun sept — kann ich nicht einmal dazu rathen, daß Ihr vor der Hand von dieser Burde Gebrauch macht.

Dominique Sohn. Bater! Gie machen mich unbefcreiblich gludlich.

Delomer. Das ist noch nicht Alles. — Die Katastrophe biefer unvorgesehenen Tage raubt mir so viel, daß ich nun zu Ihnen und Julien sagen muß: — Rehmt mich auf und unterstützt mich! D, es ist schrecklich!

(Er wirft fich in feine Arme.)

Dominique Sohn. Was wir haben, ift Ihre, wie wir felbst, lieber Bater! Es gibt fein Eigenthum fur mich und Julien — alles ift Ihre —

Delomer. Am Morgen ließ ich Ihnen hulbigen — am Abend muß ich Sie besthalb um Verzeihung bitten. Ich überlebe bas nicht.

Dominique Sohn. 3ch trete wieder in die Gemeinsschaft mit Ihnen, barin ich so gludlich war. Nehmen Sie 3hr heiliges Recht auf unfern Besit nicht mit Behmuth an! Empfangen Sie unsere Liebe mit Vaterfreude!

Detomer. Dominique! Es ift bas zweite Mal, baß Sie mich mir felbst wieder gegeben haben. Gott lohne Sie bafur! — Ach — ich tann es ja nicht mehr.

... Dominique Sohn. Ihr Segen lohnt mich beffer, als eine Berricaft.

• Delomer. Bas foll ich nun beginnen? Ich habe mich lächerlich gemacht.

Dominique Sohn. Kann bas Uebermaß vaterlicher Bartlichfeit nicht Nachsicht erwerben für bas, was Sie für Ihre Kinder zu viel gethan haben?

Delomer (mit gerungenen Sanben). Bas foll nun hier aus und werben?

Dominique Sohn. Thatige, frohe, gludliche Burger.

Delomer (mit lautem Somer, und heftigfeit). Ich werbe bas Biel bes Spottes, ber Nedereien aller Nachbarn. Man wird auf mich und Euch mit Kingern hinweisen.

Dominique Sohn. - Rurchten Sie bas wirflich?

Detomer. Die Belt vergibt das Verbrechen; aber nie bas Lächerliche. (Baf ber Berzweiffung nabe.) Und wenn vollends die Geschichte mit dem Vermögen des Marquis ruchbar wurde —

Dominique Sohn (wendet ihn ju fich). Faffen Sie meine Sand! - 3ch biete Ihnen Rube dar, und heiterfeit des Alters.

Detomer. Wo fann ich die noch finden?

Dominique Sohn. Im Vaterlande. (Er umarmt ibn.)

Delomer (will fich losmachen).

Dominique Sohn. Nein! ich laffe Sie nicht aus meinen Armen, bis ich biefen Entschluß Ihnen abgewonnen habe. Gebenten Sie bes milben himmels, Ihrer Freunde! Das Vaterland öffnet freudig die Arme allen benen, welche nicht bas Schwert in feinen Bufen fentten, nur in den Sturmen sich bergen wollten.

Delomer. Und was find wir bort?

Dominique Sohn. Was wir waren. Die große

Bunde ift fast vernarbt; wir horen nur den Nachhall ber Trauerzeit.

Detomer. Aber dieß Land hat und fo freundlich aufgenommen.

Dominique John. — Es liegt an une, in Deutschland ein Gebächtniß zu stiften, bas zu ewigen Tagen fur unfre Erfenntlichkeit reben wirb.

Detomer. Belded?

Bominique John. Uebergeben Sie dem Marquis das Barbingsche Gut mit dem Bedinge, daß er dort die Leibeigenschaft aushebe. Frohe Nachtommen werden dann bei ihrer Feldarbeit den Namen Delomer mit frischem Athemaguge sprechen, und am Erntefest wird er in spaten Jahren noch gesegnet werden.

Delomer (reicht ihm beibe Sanbe). Ich befenne mich aberwunden -

Dominique Sohn (tuft feine Sanbe, und bleibt eine Beile in ber Stellung).

Delomer. Ich scheibe von der Bahn des Ehrgeizes — ich gebe mich in die Hande meiner Kinder. Nehmt mich — führt mich — ich folge Euch mit Liebe und Segen.

Dominique Sohn. — Bater — Julie! — mein Kind — Horfmann! Ift niemand ba?

Bedienter (tritt ein).

Dominique John. Mufe Er meine Frau — meinen Bater — meinen Gohn!

Dedienter (geht ab).

Dominique Robn. D laffen Sie mich biefe Segens= botfchaft gleich verfunden!

Delomer. Aber bas Auffeben -

Dominique Sohn. Rann man ju fruh gludlich feyn?

## Mennzehnter Anftritt.

#### Borige. Madam Dominique. Das Kind. Hernach Dominique Vater.

Dominique Sohn. Umarmt ihn! — Julie, foliefe Deinen Bater fest an bas herz! Mein Gobn, umfaffe feine Knie! Hulbigt bem guten hausvater, und thut es laut! Dominique Vater (tommt).

Dominique Sohn. Eriumph, Bater! - Friede, Jubel und Segen! Er geht gurud mit und in bas Baterland.

Dominique Water. Bad? Ift bad möglich? )Mab. Bominique. Bater, ift bad wahr? Delomer. Mein Kubrer ist mein guter Gobn.

Delomer. Metn Führer ist mein guter Sohn. Dominique Pater. Mit und? — höre ich recht?

Dominique Sohn. Der Sieg über fich felbst ist das Diplom des Seelenadels. — Dankt für mich! Ich vollende das Geschäft, was und den Frieden der Seele gibt, und den Segen des hausgludes in unfre Mitte führt.

(Geht ab.)

# Bwanzigster Anftritt.

#### Vorige, ohne Dominique Cohn.

Dominique Vater (im Jubel). Sie ziehen mit mir? Delomer. Ja! Ich habe mich von Vielem losgemacht, es ist mir leicht und wohl. Dominique, Dein Geschent, was mich damals gerettet hat, war groß; aber es ist eine Armuth gegen das Geschent, was Du mit Deinem Sohne mir gemacht hast. Gott erhalte ihn uns allen zum Trost!

Mad. Dominique. Mein theurer, lieber Bater!

Dominique Vater. 3met wadere Burger bringe ich bem Baterlande wieder? — Dreie!! benn Dich nenne ich guerft. — herr Delomer, mas foll ich für biefen wadern Entschluß darbringen?

Mab. Dominique (ju Cominique Bater). Bu welch einer gludlichen Stunde find Sie gefommen, Bater !

Dominique Vater. Wenn ich boch noch fo ein baares Faß hatte, um es ba vor Sie hinzuschieben, zum Dank für bie herzensfreube, die Sie mir altem Manne geben. Wie hat der Dominique bas angefangen, baß er Sie herum gebracht hat?

Detomer. Ach! er hat bas reblichfte Berg auf ber Welt. Rab. Dominique. Nicht mahr?

Dominique Vater. Der Bursche braucht nicht patentisirt zu werben. Er hat ein Patentherz in der Brust. (Er bebt das Rind auf.) Was wird das für ein Einzug werden in meinen Garten! Frau Tochter, was wird meine alte Susette sagen, wenn ich mit dem Kleinen an der Hand in meinen Garten ziehe! — Sapperment! Ich sahre ihn in meinem Schubkarren im Triumph hinein. Ja, das thue ich. So ein köstliches Gut habe ich noch nicht darauf gefahren.

# Cinundzwanzigfter Auftritt.

#### Borige. Borfmann.

Horfmann. Ja — es ist nunmehr im Garten alles angezündet — wenn die hohen herrschaften belieben — Das Kind. Lichter! Eine Menge Lichter!

(Springt umber.)

Delsmer. D nein! Lofcht alles aus!

Vominique Vater. Bewahre! Stedt noch mehr Lichter an! Es ist und hell geworden im Ropf und Herzen. Das wollen wir feiern mit Gefang und Klang, wollen die Glaser anstoßen — der gute Herr Delomer soll leben! weil er sich von allem Gnädigen losgemacht hat! Frau Tochter, ber Wein darf nicht fehlen; die Musit darf nicht aushören, und die ausgehende Sonne muß und alle noch fröhlich und laut sinden.

Sorfmann. Ift benn eine Beränderung vorgefallen? Dominique Vater. Ja, herr! Ein mahrer Fund für alle Beitungsichreiber! Die gnäbigen Barone von Delomer und von Dominique werden wieder arbeiten und recht gute

folide Saufer werden.

Sorfmann. Solibe? dieß Schloß ift boch fehr folibe gebauet. Alles in Quadern, auf purem Felfengrunde.

Dominique Vater. Quabrirt boch nicht mit bem Uebrigen.

## Sehter Anftritt.

Borige. Dominique Sohn. Marquis.

Marquis. Guter, lieber Delomer! -

Delomer. Umarmen Sie mich von gangem herzen!

Marquis. Ich nehme bas Gut an, was Sie mir abtreten; ich gehe alles ein, was Sie vorschlagen, wenn es nicht zu viel ift, wenn mein herz nicht bagegen spricht, fogar Verzinfung von bem Netter meines Vermögens auzunehmen, als ob er nur Verwalter gewesen ware. Bu Delomer, ber antworten will.) Still bavon für jest! (Auf Dominique Bater beutenb.) Das herz und ber Kopf biefes rechtschaffnen Naturmenschen follen barüber zwischen und entscheiden. Aber was wird aus mir, wenn sie alle Deutschland verlaffen?

Detomer. Sogleich ift bas nicht möglich.

Marquis. Dann bin ich hier allein, wie auf ber Infel, babin ich verschlagen warb.

Dominique Vater. Diefe ba werben alle brave Deutsche, bie ihnen Gutes erwiefen haben, an Sie weifen.

Dominique Sohn. Und fo viel Leibeigene, als Sie befreien, fo viel bantbare Rinder gablen Sie.

Dominique Vater. Sie heben die Leibeigenschaft auf? Mazquis. Ja! Ihr Herr Sohn macht diese Bedingung, und ich gehe sie freudig ein.

Dominique Vater. Gott fep gebankt! (Er brebt fich im Jubel umber.) Das ist recht! Das ist schön! (Er reißt Delomer mit Entzüden an fich.) Das ist vornehm! Sie wollen keine Anechtschaft. So geht der Segen vor Ihnen her. Marquis! — Laffen Sie und daheim treue Bürger sepn, weil wir lieber das sepn wollen, als gebietende Herrn. Beigen Sie es hier zu Lande, daß es einen hohen Abel gebe, weit über das Pergament hinaus, der darin besteht, dem Menschen leicht zu machen, was ihn drückt. — Wer nun von und allen am besten seinen Plat behauptet, und am nühlichsten ist — darüber mögen die Uebrigen zanken. — Wir thun derweile das Gute.



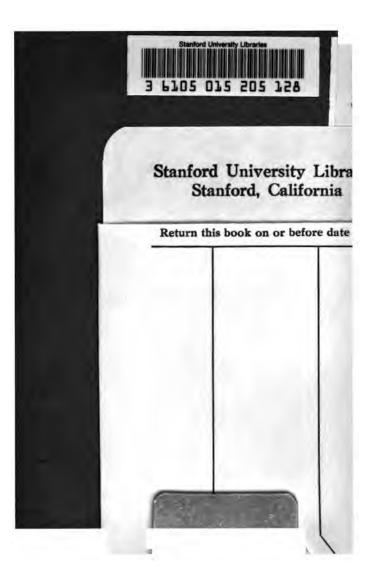

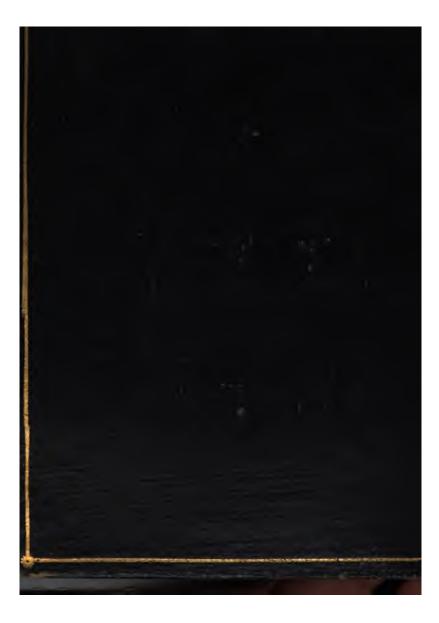